# ımage not available



Uhland NFY

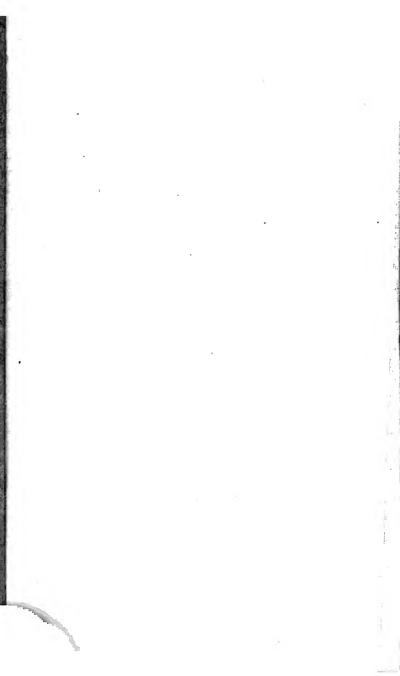

•

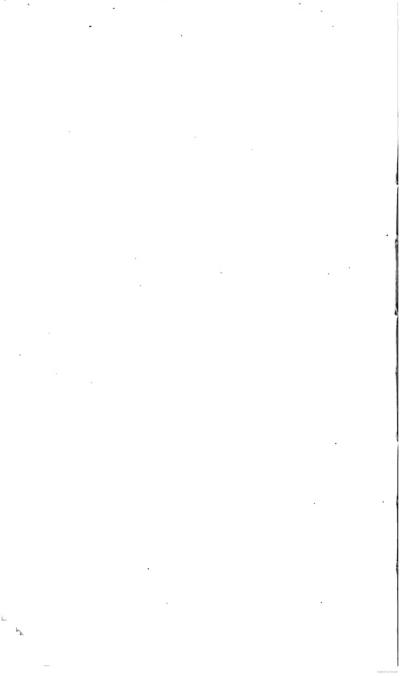

Trieder Auchoracher



## Gedichte

von

Ludwig Uhland.

MALCANT

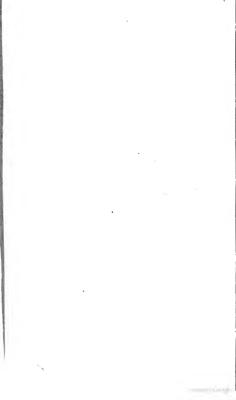

## THE NEW YORK PUBLIC LIBE LEY

ASTOR, Li.

DER WALLER.

GO LUDWIG UHLAND.

#### Gedichte

nga

## Ludwig Uhland.

Cechete. Unftage.

Stuttgart und Tubingen.

3. **6**. Cotta' foher Derlag.

. n.

## THE NEW Y R PURILL SEPRY ASSOCIATION FOR THE NEW YORK

Buchbruderei ber 3. G. Cotta'ichen Buchbandlung in Stuttgart.

#### Vorwort

ju der ersten Auflage 1815.

Lieder find wir, unfer Bater
Schickt uns in die offne Welt,
Auf dem kritischen Theater
hat er uns zur Schan gestellt.
Rennt es denn fein frech Erfühnen,
Leiht uns ein geneigtes Ohr,
Benn wir gern vor Euch Berfammelten
Ein empfehlend Borwort stammelten!
Sprach doch auf ben griech'schen Bühnen
Einst sogar ber Frosche Chor.

Anfangs find wir fast zu fläglich, Strömen endlos Thränen aus, Leben dunkt uns zu alltäglich, Sterben muß uns Mann und Maus. Doch man will von Jugend fagen, Die von Leben überschwillt; Auch die Rebe weint, die blühende, Draus der Wein, der purpurglühende, In des reifen herbstes Tagen, Kraft und Freude gebend, quillt.

Und, bei Seite mit bem Prahlen! Undre stehn genug zur Schau, Denen heiße Mittagestrahlen Abgeleckt ben Wehmuthsthau. Wie bei alten Ritterfesten Mit bem Tode zog Hanswurst, Also folgen scherzhaft spigige Und will's Gott, erträglich wißige. Nechtes Leid spaßt oft zum besten, Kennt nicht eiteln Thranendurst.

Lieber sind wir nur, Romanzen, Alles nur von leichtem Schlag, Bie man's fingen ober tanzen, Bfeifen ober flimvern mag. Doch vielleicht, wer ftillem Deuten Rachzugehen sich bemüht, Ahnt in einzelen Gestaltungen Größeren Gebichts Entfaltungen Und als Einheit im Zerfreuten Unfres Dichters ganz Gemuth.

Bleibt Euch bennoch Manches fleinlich, Nehmt's für Zeichen jener Zeit, Die so bruckend und so peinlich Alles Leben eingeschneit! Fehlt das äußre freie Wefen, Leicht erfrankt auch das Gedicht; Aber nun die hingemoderte Freiheit Deutschlands frisch aufloderte, Wird zugleich das Lied genesen, Kräftig fleigen an das Lied.

Seven benn auch wir Berfünder Einer jungern Brüberschaar, Deren Bau und Buche gefünder, höher fen, als unfrer war! Dies ift, was wir nicht geloben, Rein! vom himmel nur erfiehn. Und Ihr felbst ja seyd Bernunftige, Die im Jest erschaun bas Kunftige, Die an junger Saat erproben, Wie die Krucht einst wird bestehn.

## Inhalt.

|                   |          |       |        |      |  |  |    | Geite |  |
|-------------------|----------|-------|--------|------|--|--|----|-------|--|
| Bormort ju ber    | erfter   | n Muf | lage 1 | 813  |  |  |    | v     |  |
|                   |          |       | Liel   | ber. |  |  |    |       |  |
| Des Dichtere Mben | dgang    |       |        |      |  |  |    | 3     |  |
| Un ben Tob .      |          |       |        |      |  |  |    | 4     |  |
| Barfnerlied am Do | digei tr | nable |        |      |  |  |    | 6     |  |
| Der Ronig auf ber | n Thu    | rme   |        |      |  |  |    | • 8   |  |
| Maiflage .        |          |       |        |      |  |  |    | 9     |  |
| Lied eines Armen  |          |       |        |      |  |  |    | 11    |  |
| Gefang ber Jungt  | inge     |       |        |      |  |  |    | 13    |  |
| Lieb bes Gartners | ٠.       |       |        |      |  |  |    | 15    |  |
| Die Rapelle .     |          |       |        |      |  |  |    | 16    |  |
| Die fanften Tage  |          |       |        |      |  |  |    | 17    |  |
| 3m Berbfte .      |          |       |        |      |  |  |    | 19    |  |
| Bunber            |          |       |        |      |  |  |    | 20    |  |
| Mein Gefang       |          |       |        |      |  |  | ٠, | 21    |  |
| Dond und Chafer   |          |       |        |      |  |  |    | 23    |  |
| Shafere Conntage  | lieb     |       |        |      |  |  |    | 24    |  |
| Gefang ber Ronne  | n.       |       |        |      |  |  |    | 25    |  |
| Des Rnaben Bergl  | ieb .    |       |        |      |  |  |    | 27    |  |
| Brantgefang       |          |       |        |      |  |  |    | 29    |  |
| Gntichlus .       |          |       |        |      |  |  |    | 30    |  |
| Lauf ber Belt     |          |       |        |      |  |  |    | 32    |  |
| Balblieb          |          |       |        |      |  |  |    | 33    |  |
| Geliger Tob       |          |       |        |      |  |  |    | 33    |  |
|                   |          |       |        |      |  |  |    |       |  |

#### -o-<u>7</u>o **x** €-o-

|                                                                                                                                                                                                                                   |                                                  |        |        |       |        |        |       |        |        | @    | eit                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------|--------|-------|--------|--------|-------|--------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------|
| Untreue                                                                                                                                                                                                                           |                                                  |        |        |       |        |        |       |        |        |      | 34                                                                         |
| Die Abgefchie                                                                                                                                                                                                                     | benen                                            |        |        |       |        |        |       |        |        |      | 33                                                                         |
| Die Bufrieben                                                                                                                                                                                                                     | en .                                             |        |        |       |        |        |       |        |        |      | 36                                                                         |
| Sobe Liebe                                                                                                                                                                                                                        |                                                  |        |        |       |        |        |       |        |        |      | 32                                                                         |
| Rabe .                                                                                                                                                                                                                            |                                                  |        |        |       |        |        |       |        |        |      | 39                                                                         |
| Borabend                                                                                                                                                                                                                          |                                                  |        |        |       |        |        |       |        |        |      | 39                                                                         |
| Der Commer                                                                                                                                                                                                                        | faben                                            |        |        |       |        |        |       |        |        |      | 39                                                                         |
| Rachts .                                                                                                                                                                                                                          |                                                  |        |        |       |        |        |       |        |        |      | 40                                                                         |
| Schlimme Ra                                                                                                                                                                                                                       | dbar (da)                                        | ft     |        |       |        |        |       |        |        |      | 40                                                                         |
| Bauernregel                                                                                                                                                                                                                       |                                                  |        |        |       |        |        |       |        |        |      | 41                                                                         |
| Sans und Gr                                                                                                                                                                                                                       | ete .                                            |        |        |       |        |        |       |        |        |      | 42                                                                         |
| Der Comieb                                                                                                                                                                                                                        |                                                  |        |        |       |        |        |       |        |        |      | 43                                                                         |
| Jagerlied .                                                                                                                                                                                                                       |                                                  |        |        |       |        |        |       |        |        |      | 44                                                                         |
| Des hirten I                                                                                                                                                                                                                      | 3interlieb                                       | ,      |        |       |        |        |       |        |        |      | 45                                                                         |
| Lieb bes Gefa                                                                                                                                                                                                                     | ngenen                                           |        |        |       |        |        |       |        |        |      | 47                                                                         |
| Der Rirchhof                                                                                                                                                                                                                      | im Frub                                          | ling   |        |       |        |        |       |        |        |      | 49                                                                         |
| Frusling 6                                                                                                                                                                                                                        | lieber                                           |        |        |       |        |        |       |        |        | 49 - | - 52                                                                       |
| 1. Frufling                                                                                                                                                                                                                       | sahnung                                          | 2      | . Frû  | bling | 6g lau | be     | 3. F  | rühli  | ngsru  | he   |                                                                            |
| 4. Frübling                                                                                                                                                                                                                       | 46.1                                             | E 0.   | - 6 h- | 0.0   |        |        | e a   |        |        |      |                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                   | pjeter                                           | - 3. E | 00 661 | , հետ | nung   | 6      | ο. υ  | cupii  | ngoiri | pp   |                                                                            |
| 7. Runftig                                                                                                                                                                                                                        |                                                  |        |        |       |        |        |       |        |        |      |                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                   | er Frühli                                        |        | - 8.   | Früs  | lings  |        |       |        |        |      | 53                                                                         |
| 7. Runftig                                                                                                                                                                                                                        | er Frühli<br>nten .                              | ng     | - 8.   | Früs  | lings  | lied t | es 98 |        |        |      | 53<br>54                                                                   |
| 7. Runftig<br>Der Ungenani                                                                                                                                                                                                        | er Frühli<br>nten .                              | ng     | - 8.   | Früs  | lings  | lied d | es 98 |        |        |      |                                                                            |
| 7. Runftig<br>Der Ungenant<br>Freie Runft                                                                                                                                                                                         | er Frühli<br>nten .<br>                          | ng     | - 8.   | Früß  | lings  | lieb t | es 98 | ecení  |        |      | 54                                                                         |
| 7. Runftig<br>Der Ungenant<br>Freie Runft<br>Bitte                                                                                                                                                                                | er Frûbli<br>nten .<br><br><br>gerin             | ng     | - 8.   | Früß  | lings  | lieb t | es 98 | ecení  |        |      | 54<br>56                                                                   |
| 7. Runftig<br>Der Ungenant<br>Freie Runft<br>Bitte<br>Auf eine Tan                                                                                                                                                                | er Frühli<br>nten .<br><br><br>zerin<br>hungerte | ng     | - 8.   | Früß  | lings  | lieb b | es 90 | ecení  |        |      | 54<br>56<br>57                                                             |
| 7. Runftig<br>Der Ungenant<br>Freie Runft<br>Bitte<br>Auf eine Lan<br>Auf einen ver                                                                                                                                               | er Frühli<br>nten .<br><br><br>zerin<br>hungerte | ng     | - 8.   | Früß  | lings  | lieb t |       | ecení  | enten  |      | 54<br>56<br>57<br>58                                                       |
| 7. Runftig<br>Der Ungenann<br>Freie Runft<br>Bitte<br>Auf eine Tan<br>Auf einen ver<br>Das Thal                                                                                                                                   | er Frühli<br>nten .<br><br><br>zerin<br>hungerte | ng     | - 8.   | Früß  | lings  | lieb t | ef 90 | ecení  | enten  |      | 54<br>56<br>57<br>58<br>60                                                 |
| 7. Runftig<br>Der Ungenann<br>Freie Runft<br>Bitte<br>Auf eine Tan<br>Auf einen ver<br>Das Thal                                                                                                                                   | er Frühli<br>nten .<br><br>gerin<br>hungerte     | ng     | - 8.   | Früß  | lings  | lieb t | ef 90 | ecení  | enten  |      | 54<br>56<br>57<br>58<br>60<br>61                                           |
| 7. Runftig<br>Der Ungenann<br>Freie Runft<br>Bitte<br>Auf eine Tan<br>Auf einen ver<br>Das Thal<br>Rubethal<br>Abendwolfen                                                                                                        | er Frühli<br>nten .<br><br>gerin<br>hungerte     | ng     | - 8.   | Früh  | lings  | lieb t |       | ecení  | enten  |      | 54<br>56<br>57<br>58<br>60<br>61<br>61                                     |
| 7. Runftig<br>Der Ungenann<br>Freie Runft<br>Ritte<br>Auf eine Tan<br>Auf einen ver<br>Das Thal<br>Rubethal<br>Abendwolfen<br>Mailieb                                                                                             | er Frühli<br>nten .<br><br>gerin<br>hungerte     | ng     | — 8.   | Früh  | lings  | lieb t | ef 90 | ecení  | enten  |      | 54<br>56<br>57<br>58<br>60<br>61<br>61<br>62                               |
| 7. Runftig<br>Der Ungenant<br>Freie Runft<br>Bitte<br>Auf eine Tan<br>Auf einen ver<br>Das Thal<br>Rufethal<br>Abendwolfen<br>Mailieb                                                                                             | er Frühlinten                                    | ng     | — 8.   | Früh  | lings  | lieb t |       | ecení  | enten  |      | 54<br>56<br>57<br>58<br>60<br>61<br>61<br>62<br>62                         |
| 7. Runftig<br>Der Ungenant<br>Freie Runft<br>Bitte<br>Muf eine Tan<br>Muf einen ver<br>Das Thal<br>Rufethal<br>Abendwolfen<br>Mailieb<br>Rlage                                                                                    | er Frühlinten                                    | ng     | - 8.   | Frü 6 | lings  | lieb t |       | ecen ( | enten  |      | 54<br>56<br>57<br>58<br>60<br>61<br>61<br>62<br>62<br>63                   |
| 7. Runftig<br>Der Ungenant<br>Freie Runft<br>Ritte<br>Auf eine Tan<br>Auf einen ver<br>Das Thal<br>Ruhethal<br>Abendwolfen<br>Mailied<br>Rlage                                                                                    | er Frühlinten                                    | ng     | - 8.   | Fru 6 | lings  | lieb t |       | ecen ( | enten  |      | 54<br>56<br>57<br>58<br>60<br>61<br>61<br>62<br>62<br>63<br>64             |
| 7. Runftig<br>Der Ungenant<br>Freie Runft<br>Ritte<br>Auf eine Tan<br>Auf einen ver<br>Das Thal<br>Rufecthal<br>Abendwolfen<br>Maifieb<br>Rlage<br>Rechtfertigung<br>An einem bei<br>Gruß ber Gee<br>Auf der Lee                  | er Frühlinten                                    | ng     | - 8.   | Fru 6 | lings  | lieb t |       | ecen ( | enten  |      | 54<br>56<br>57<br>58<br>60<br>61<br>61<br>62<br>62<br>63<br>64<br>65       |
| 7. Runftig<br>Der Ungenani<br>Freie Aunft<br>Bitte<br>Auf eine Van<br>Ruf einen ver<br>Dad Thal<br>Rubethal<br>Abendwolfen<br>Mailieb<br>Rlage<br>Rechtfertigung<br>An einem bei<br>Gruß der Ueber<br>Die Lerchen<br>Dichterfegen | er Frühlinten                                    | ng     | - 8.   | Fru 6 | lings  | (ieb & |       | ecen ( | enten  |      | 54<br>56<br>57<br>58<br>60<br>61<br>62<br>62<br>63<br>64<br>65<br>66       |
| 7. Runftig<br>Der Ungenant<br>Freie Runft<br>Ritte<br>Auf eine Tan<br>Auf einen ver<br>Das Thal<br>Rufecthal<br>Abendwolfen<br>Maifieb<br>Rlage<br>Rechtfertigung<br>An einem bei<br>Gruß ber Gee<br>Auf der Lee                  | er Frühlinten                                    | ng     | - 8.   | Fru 6 | lings  | (ieb & |       | ecen ( | enten  |      | 54<br>56<br>57<br>58<br>60<br>61<br>62<br>62<br>63<br>64<br>65<br>66<br>68 |

-

#### -⊶- XI **%**--

|                   |        |        |        |       |      |       |        |      |       | 0      | Seite |
|-------------------|--------|--------|--------|-------|------|-------|--------|------|-------|--------|-------|
| Gonnenwende       |        |        |        |       |      |       |        |      |       |        | 73    |
| Der Mohn .        | ٠.     |        |        |       |      |       |        |      |       |        | 74    |
| Die Malve .       |        |        |        |       |      |       |        |      |       |        | 76    |
| Reifen            |        |        |        |       |      |       |        |      |       |        | 77    |
| Banberliebe       | r      |        |        |       |      |       |        |      |       | 79     | - 84  |
| 1. Lebewohl.      | - 2.   | G ch   | eiden  | unb   | Meil | den.  | - 3.   | In   | der F | erne.  | -     |
| 4. Morgenlie      | b. —   | 5. N   | achtre | ife   | 6.   | Winte | erreif | e. — | 7. AE | reife. | _     |
| 8. Gintefir       | - 9.   | Beim   | febr.  |       |      |       |        |      |       |        |       |
| 3immerfpruch      |        |        |        |       |      |       |        |      |       |        | 85    |
| Berfpatetes boch  | zeitli | eb     |        |       |      |       |        |      |       |        | 86    |
| Theelied .        |        |        |        |       |      |       |        |      |       |        | 87    |
| Megelsuppenlied   |        |        |        |       |      |       |        |      |       |        | 89    |
| Erinflied .       |        |        |        |       |      |       |        |      |       |        | 91    |
| Erinklied .       |        |        |        |       |      |       |        |      |       |        | 95    |
| Bied eines beutfo | hen G  | Sänge  | rs     |       |      |       |        |      |       |        | 95    |
| Muf bas Rind ei   | nes 3  | Dichte | rs     |       |      |       |        |      | ٠     |        | 96    |
| Bormarts .        |        |        |        |       |      |       | •      |      |       |        | 97    |
| Die Giegesbotfd   | aft    |        |        |       |      |       |        |      |       |        | 99    |
| In das Baterlan   | 10     |        |        |       |      |       |        |      |       |        | 100   |
| Die beutsche Gp   | rachge | fellfe | haft.  | 1817  |      |       |        |      |       |        | 101   |
| Ernft ber Beit    |        |        |        |       |      |       |        |      |       |        | 103   |
| Das neue Dahre    | hen    |        |        |       |      |       |        |      |       |        | 104   |
| Aussicht .        |        |        |        |       |      |       |        |      |       |        | 105   |
| Un die Mutter     |        |        |        |       |      |       |        |      |       |        | 106   |
| An die Madchen    |        |        |        |       |      |       |        |      |       |        | 107   |
| Die neue Mufe     |        |        |        |       |      |       |        |      |       |        | 108   |
|                   | 23     | ater   | län    | bisch | e (  | Sebi  | chte   |      |       |        |       |
| 1. 2m 18. Dt      |        |        |        |       |      |       |        |      |       |        | 111   |
| 2. Das alte, g    |        |        | •      | •     |      | •     | •      | •    | •     | •      | 114   |
| 3. Burtemberg     |        |        |        |       | •    | •     | •      | •    |       |        | 116   |
|                   |        |        |        |       | •    |       | •      | •    | •     |        | 118   |
| 5. Un die Bol     |        |        |        |       | •    | •     | •      |      |       |        | 120   |
| 6. Am 18. Of      |        |        |        |       | :    |       |        |      | •     | •      | 121   |
| 7. Schwindelbe    |        |        |        |       |      |       |        | •    |       |        | 123   |
| 8. Sausrecht      |        |        | :      |       |      | •     | •      |      | •     | •      | 124   |
| 9. Das Berg fi    | •      |        |        |       | •    | ٠     | •      | •    |       |        | 125   |
| 10). Renjahremu   |        | •      |        |       | •    | •     | •      |      |       |        | 127   |
| 117. Menjagebion  |        | 101    | •      | •     | ٠    | •     | •      | •    | •     | •      | 7/3   |

#### -∞- XII &-∞-

| . 2          |            |         |      |     |      |     |       |     |   |    |
|--------------|------------|---------|------|-----|------|-----|-------|-----|---|----|
| 11. Den Bar  |            | •       |      |     | -    |     |       |     |   | ٠. |
| 12. Gebet ei |            |         |      | 8   |      |     |       | •   |   | •  |
| 13. Nachruf  |            |         |      |     |      |     |       |     |   |    |
| 14. Prolog   |            |         |      |     |      | -   |       |     |   |    |
| 15. Wanders  | ing .      |         | •    | •   | •    | ٠   | •     | •   |   | •  |
|              |            |         | Gin  | nge | did  | te. |       |     |   |    |
| An Apollo, d | en G       | hmetter | ling |     |      |     |       |     |   |    |
| Achil .      |            |         |      |     |      |     |       |     |   |    |
| Margif und C | ξάηο .     |         |      |     |      |     |       |     |   |    |
| Die Gotter b | es Al      | terthum | 16   |     |      |     |       |     |   |    |
| Tells Platte |            |         |      |     |      |     |       |     |   |    |
| Die Ruinen   |            |         |      |     |      |     |       |     |   |    |
| Begräbniß    |            |         |      |     |      |     |       |     |   |    |
| Mutter und I | Rind .     |         |      |     |      |     |       |     |   |    |
| Märznach t   |            |         |      |     |      |     |       |     |   |    |
| m Mai        |            |         |      |     |      |     |       |     |   |    |
| tausch .     |            |         |      |     |      |     |       |     |   |    |
| Imors Pfeil  |            |         |      |     |      |     |       |     |   |    |
| raumdentun   |            |         |      |     |      |     |       |     |   |    |
| Die Rosen    |            |         |      |     |      |     |       |     |   |    |
|              |            |         |      |     |      |     |       |     |   |    |
| de Schlumn   |            |         |      | •   |      |     |       |     |   |    |
|              |            |         |      |     |      |     |       |     |   |    |
| Breisenworte |            |         | •    |     |      |     | •     |     |   |    |
| luf den Tod  |            |         |      |     |      |     |       |     |   |    |
|              |            |         |      |     | ٠    |     |       | •   | ٠ |    |
| luf einen Gr |            |         |      |     |      |     |       | •   |   |    |
| n ein Gtam   |            |         |      |     |      |     |       |     |   |    |
| luf Bilbelm  |            |         |      |     |      |     |       |     | • |    |
| chid fal     |            |         | •    | •   | •    | ٠   | •     | •   |   |    |
|              | <b>ල</b> 0 | nette   | . £  | Pta | ven. | (   | ilosi | en. |   |    |
| ermächtniß . |            |         |      |     |      |     |       |     |   |    |
| In Vetrarfa  |            |         |      |     |      |     |       | •   |   |    |
| n Barnhager  |            |         |      |     |      | •   | ·     |     |   |    |
|              |            |         |      |     |      |     |       |     |   |    |
| luf Rarl Ga  |            |         |      |     |      |     | •     |     |   | •  |
|              |            |         | •    | •   | •    | •   |       | •   |   |    |

#### -∞-39 XIII €-->-

|                    |      |      |      |      |       |         |       |       |        |      | Geite |
|--------------------|------|------|------|------|-------|---------|-------|-------|--------|------|-------|
| Un den Unfichtbare | n    |      |      |      | . '   |         |       |       |        |      | 166   |
| Todesgefühl .      |      |      |      |      |       |         |       |       |        |      | 167   |
| Erftorbene Liebe   |      |      |      |      |       |         |       |       |        |      | 168   |
| Geifterleben .     |      |      |      |      |       |         |       |       |        |      | 169   |
| Deber Frühling     |      |      |      |      |       |         |       |       |        |      | 170   |
| Die theure Stelle  |      |      |      |      |       |         |       |       |        |      | 171   |
| Die gwo Jungfrau   | en   |      |      |      |       |         |       |       |        |      | 172   |
| Der Balb .         |      |      |      |      |       |         |       |       |        |      | 173   |
| Der Blumenftrauß   |      |      |      |      |       |         |       |       |        |      | 174   |
| Enticulbigung      |      |      |      |      |       |         |       |       |        |      | 175   |
| Borfclag .         |      |      |      |      |       |         |       |       |        |      | 176   |
| Die Befehrung ju   |      |      |      |      |       |         |       |       |        |      | 177   |
| Schluffonett       |      |      |      |      |       |         |       |       |        |      | 178   |
| Un die Bundfchme   |      |      |      |      |       |         |       |       |        |      | 179   |
| Un R. M            |      |      |      |      |       |         |       |       |        |      | 180   |
|                    |      |      |      |      |       |         |       |       |        |      | 181   |
| Rüdleben .         |      |      |      |      |       |         |       |       |        |      | 182   |
| Befang und Rrieg   |      |      |      |      |       |         |       |       |        |      | 183   |
|                    |      |      |      |      |       |         |       |       |        |      | 186   |
|                    |      |      |      |      |       |         |       |       |        | 189  | _ 194 |
| 1. Der Recenfe     |      |      |      | er R |       | ifer    | und   | der 9 | teceni | ent. |       |
| 3. Die Rachtich    |      |      |      |      |       |         |       |       |        |      |       |
| , , ,              |      |      |      |      |       |         |       |       |        |      |       |
|                    | Dr   | am   | atil | che  | Did   | htu     | ngei  | 11.   |        |      |       |
| Shildeis. Fragm    | ent  |      |      |      |       |         |       |       |        |      | 197   |
| Das Stanben        |      |      |      |      |       |         |       |       |        |      | 203   |
| Rormannifder Br    | auch |      |      |      |       |         |       |       |        |      | 208   |
| Ronradin. Fragm    |      |      |      |      |       |         |       |       |        |      | 216   |
|                    | SRA! | llab | 444  | **** | n     |         | ** ** |       |        |      |       |
|                    | 20u  | uut  | en   | ши:  | 7 211 | , iii u | He !  |       |        |      |       |
| Entfagung .        | •    |      |      | ٠    | •     | •       | •     | •     | •      |      | 229   |
| Die Ronne .        | •    |      |      |      | •     | •       | •     | •     | •      | •    | 231   |
| Der Rrang .        | •    |      |      | ;    |       | •       |       |       |        | ٠    | 232   |
| Der Schafer        | •    | •    |      |      |       |         | ٠     | •     |        | •    | 234   |
| 3,                 | ٠    | •    |      |      |       |         |       |       |        | •    | 236   |
| Die fterbenden Be  |      |      | •    |      |       | •       | ٠     |       |        | •    | 237   |
| Der blinde Ronig   |      |      |      |      |       |         |       |       |        |      | 239   |
| Der Ganger         |      |      |      |      |       |         |       |       |        |      | 949   |

#### ----> XIV €---

|                          |        |       |      |      |         |       |     |       | Geitte |
|--------------------------|--------|-------|------|------|---------|-------|-----|-------|--------|
| Gretchens Freude .       |        |       |      |      |         |       |     |       | 248    |
| Das Golof am Deere       |        |       |      |      |         |       |     |       | 245    |
| Bom treuen Balther .     |        |       |      |      |         |       |     |       | 247    |
| Der Pilger               |        |       |      |      |         |       |     |       | 249    |
| Mbschied                 |        |       |      |      |         |       |     |       | 251    |
| Des Rnaben Tob .         |        |       |      |      |         |       |     |       | 253    |
| Der Traum                |        |       |      |      |         |       |     |       | 254    |
| Drei Fraulein            |        |       |      |      |         |       |     |       | 255    |
| Der fcmarge Ritter .     |        |       |      |      |         |       |     | ٠.    | 259    |
| Der Rofengarten          |        |       |      |      |         |       |     |       | 262    |
| Die Lieber ber Borgeit   |        |       |      |      |         | • •   |     |       | 265    |
| Die brei Lieber          |        |       |      |      |         |       |     |       | 267    |
| Der junge Ronig und bi   | e Ghä  | ferin |      |      |         |       |     |       | 265    |
| Des Goldschmieds Tochte  | erlein |       |      |      |         |       |     |       | 276    |
| Der Birthin Tochterlein  |        |       |      |      |         |       |     |       | 279    |
| Die Mabberin             |        |       |      |      |         |       |     |       | 280    |
| Sterbeflange .           |        |       |      |      |         |       |     | 282   | - 283  |
| 1. Das Gtandchen         | 2. Di  | e Dr  |      |      | Die :   | Droff | el. |       |        |
| Der Leitstern            |        |       |      |      |         |       |     |       | 284    |
| Des Gangere Biederfehr   |        |       |      |      |         |       |     |       | 286    |
| Das Schifflein           |        |       |      |      |         |       |     |       | 287    |
| Sangere Borübergieben    |        |       |      |      |         |       |     |       | 288    |
| Traum                    |        |       |      |      |         |       |     |       | 289    |
| Der gute Ramerad .       |        |       |      |      |         |       |     |       | 291    |
| Der Rofenfrang           |        |       |      |      |         |       |     |       | 292    |
| Jungfrau Gieglinde .     |        |       |      |      |         |       |     |       | 295    |
| Der Gieger               |        |       |      |      |         |       |     |       | 297    |
| Der nächtliche Ritter .  |        |       |      |      |         |       |     |       | 298    |
| Der fastilische Ritter . |        |       |      |      |         |       |     |       | 299    |
| Sanft Georgs Ritter .    |        | •     |      |      |         |       |     |       | 302    |
| Romange vom fleinen Da   |        | , .   |      |      |         |       |     |       | 306    |
| Romange vom Recensenter  | n ·    |       |      |      |         |       |     |       | 307    |
| Ritter Paris             |        | · .   |      |      |         |       |     |       | 308    |
| Der Ranber               |        |       |      |      |         |       |     |       | 310    |
| Gangerliebe              |        | •     |      |      |         |       |     |       | - 323  |
| 1. Rubello 2. Di         | ırand. | - 3   | . De | r Ra | stellan | nou   | Col | ıci   | _      |
| 4. Don Maffias 5.        |        |       |      |      |         |       |     |       |        |
| Liebestlagen             |        |       |      |      |         |       |     | 324 - | - 327  |
| 1. Der Student 2.        | Der 9  | daer  |      |      |         |       |     |       |        |

#### -o-jo XV 6-0-

|                     |        |        |        |      |        |       |      |             |       | Geite |
|---------------------|--------|--------|--------|------|--------|-------|------|-------------|-------|-------|
| Mertran be Born     |        |        |        |      |        |       |      |             |       | 328   |
| Der Baller .        |        |        |        |      |        |       |      | . `         |       | 331   |
| Die Bibaffoabrude   |        |        |        |      |        |       |      |             |       | 334   |
| Unftern             |        |        |        |      |        |       |      |             |       | 336   |
| Der Ring            |        |        |        |      |        |       |      |             |       | 338   |
| Die brei Coloffer   |        |        |        |      |        |       |      |             |       | 340   |
| Graf Cherhards Bei  |        |        |        |      |        |       |      |             |       | 343   |
| Die Ulme ju birfan  |        |        |        |      |        |       |      |             |       | 345   |
| Munfterfage .       |        |        |        |      |        |       |      |             |       | 347   |
| Das Reb             |        |        |        |      |        |       |      |             |       | 349   |
| Der weiße birfc .   |        |        |        |      |        |       |      |             |       | 350   |
| Die Sagt von Bind   |        |        |        |      |        |       |      |             |       | 351   |
| Barald              |        |        |        |      |        |       |      |             |       | 353   |
| Die Glfen           |        |        |        |      |        |       |      |             |       | 356   |
| Merlin ber Bilbe.   |        | arl D  | laver  |      |        |       |      |             |       | 359   |
| Die Bilbfanle bes B | achu   | f .    |        |      |        |       |      |             |       | 363   |
| Bon ben feben Becht | rûber  | n      |        |      |        |       |      |             |       | 365   |
| Die Beifterfelter . |        |        |        |      |        |       |      |             |       | 368   |
| Junter Rechberger   |        |        |        |      |        |       |      |             |       | 371   |
| Der Graf von Greier | đ.     |        |        |      |        |       |      |             |       | 375   |
| Graf Cherftein .    |        |        |        |      |        |       |      |             |       | 377   |
| Comabifche Runbe    |        |        |        |      |        |       |      |             |       | 379   |
| Die Rache           |        |        | ٠.     |      |        |       |      |             |       | 381   |
| Das Schwert .       |        |        |        |      |        |       |      |             |       | 382   |
| Siegfrieds Schwert  |        |        |        |      |        |       |      |             |       | 383   |
| Rlein Roland .      |        |        |        |      |        |       |      |             |       | 385   |
| Roland Schildtrager |        |        |        |      |        |       |      |             |       | 391   |
| Ronig Rarle Meerfat | rt     |        |        |      |        |       |      |             |       | 399   |
| Zaillefer           |        |        |        |      |        |       |      |             |       | 402   |
| Das Rothhemo        |        |        |        |      |        |       |      |             |       | 405   |
| Das Glad von Gben   | hall   |        |        |      |        |       |      |             |       | 407   |
| Der leste Pfalzgraf |        |        |        |      |        |       |      |             |       | 410   |
| Graf Cherharb       |        | Rau    | í ch e | bar  | t      |       |      |             | 411   | - 423 |
| 1. Der Ueberfall it | m Wi   | (bbab. | _ 2    | . Di | e brei | Róni  | gezu | Deir        | ufen. | _     |
| 3. Die Golacht be   | ei Rei | atling | en     | - 4. | Die    | Doffi | nger | <b>6</b> 66 | acht. |       |
| Der Schent von Lim  | burg   |        |        |      |        |       |      |             |       | 424   |
| Das Gingenthal      |        |        |        |      |        |       |      |             |       | 428   |
| Lerchenfrieg        |        |        |        |      |        |       |      |             |       | 430   |
|                     |        |        |        |      |        |       |      |             |       | de    |

#### ----- XVI -----

|                  |        |       |      |       |      |      |       |     |   |   | Gei |
|------------------|--------|-------|------|-------|------|------|-------|-----|---|---|-----|
| Ver Sacrum .     |        |       |      |       |      |      |       |     |   |   | 43  |
| Der Ronigefohn   |        |       |      |       |      |      |       |     |   |   | 43  |
| Des Gangers &    | lu có) |       |      |       |      |      |       |     |   |   | 44  |
| Die verfuntene . | Rron   |       |      |       |      |      |       |     |   |   | 44  |
| Tells Tob .      |        |       |      |       |      |      |       |     |   |   | 44  |
| Die Glodenbob!   | e      |       |      |       |      |      |       |     |   |   | 45  |
| Die verlorene R  | irche  |       |      |       |      |      |       |     | · |   | 45  |
| Das verfuntene   | Riof   | er    |      |       |      |      | Ċ     |     | Ċ | Ċ | 45  |
| Mabrchen .       |        | ٠.    |      |       | į.   | Ċ    | Ċ     | . • | Ċ | Ċ | 45  |
|                  | 2      | lltfr | anz  | öfife | he ( | Sebi | ichte |     |   |   |     |
| Die Ronigetochte | r      |       |      |       |      |      |       |     |   |   | 469 |
| Graf Richard ofi | e F    | rcht  |      |       |      |      |       |     |   |   | 47  |
| Legende .        |        |       |      |       |      |      | Ċ     |     |   |   | 47  |
| Roland und Mibe  | 1      |       |      |       |      |      |       |     |   |   | 479 |
|                  | For    | tun   | at 1 | unb   | feit | te @ | öhı   | te. |   |   |     |
| Erftes Buch .    |        |       |      |       |      |      |       |     |   |   | 485 |
| 3meites Buch     |        |       |      |       |      |      |       |     |   |   | 501 |

## Lieder.

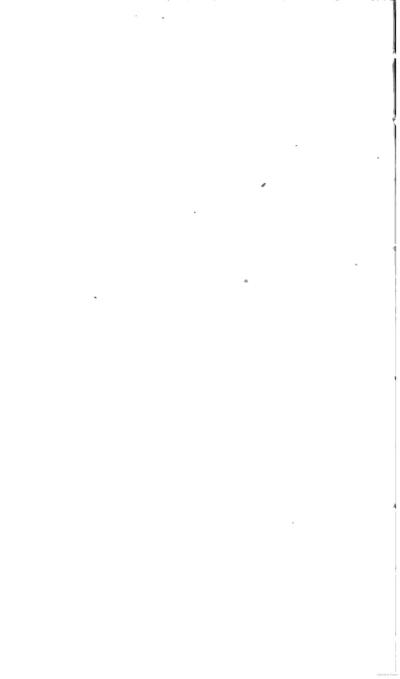

### Des Dichters Abendgang.

Ergehst bu bich im Abendlicht, — Das ist die Zeit der Dichterwonne — So wende stets bein Angesicht Zum Glanze der gesunknen Sonne! In hoher Feier schwebt dein Geist, Du schauest in des Tempels Hallen, Wo alles Heil'ge sich erschleußt Und himmlische Gebilde wallen.

Wann aber um das Heiligthum Die dunkeln Wolken niederrollen: Dann ist's vollbracht, du kehrest um, Befeligt von dem Wundervollen. In stiller Rührung wirst du gehn, Du trägst in dir des Liedes Segen; Das Lichte, das du dort gesehn, Umglänzt dich mild auf finstern Wegen.

#### An den Cod.

Der bu ftill im Abenblichte Banbelft burch ber Erbe Beet, Klace Blumen, goldne Brüchte Sammelft, bie bir Gott gefat: Schon', o Tob, was, fanft entzucket, An bes Lebens Bruft fich fomiegt, Sich zum füßen Liebe wiegt Und zum fußen Liebe wiegt Und zum Mutterauge blicket:

Laf ber Erbe ibre Sohne, Deren Kraft im Senrme fleugt. Daß ein freubiges Getone Schnell aus tobten Walbern fteigt! Löfde nicht ben Geift bes Welfen, Deffen beil'gen Sonnenglang, Schou vermebt in fichrem Lang, Ingenbliche Monb' umfreifen.

Auf ber Silberwolke fahre Still babin gur Sternegeit, Bo ein Greis am hausaltare Ichem Abend Thrane meibt; Sprich bie Namen feiner Lieben, führ' ihn auf in ihren Krang, Bo bes Auges ew'gen Glang Keiner Trennung Jahren trüben! llnd ben Jüngling, bem bie Liebe heißes Sehnen aufgewedt, Der in ungestilltem Triebe Offne Arme ausgestreckt, Dann zur Blumenflur ber Sterne Aufgeschauet liebewarm, Kaff' ihn freundlich Arm in Arm, Trag' ihn in bie blaue Ferne!

Wo es bräutlich glänzt und hallet, Liebeathmend ihn umschließt, Was ihn geistig einst umwallet Und mit leisem Gruß gegrüßt, Wo es in der Seele maiet, Die, von neuem Leben jung, Ewiger Begeisterung, Ewigen Gesangs sich freuet.

## Harfnerlied am Hochzeitmahle.

Kestlich ist ber Freude Schall Durch vies hohe Haus geschwebet, Und ein dumpfer Wiederhall Aus der Gruft emporgebebet. In der schönen Jubelnacht Habt der Bäter ihr gedacht, Wanche hohe That besungen Aus der Vorzeit Dämmerungen.

Oft war bieses Saales Raum Schimmervoll bei frohen Festen, Wie mit jedem Lenz der Baum Prangt in frischen Blüthenästen. Uch! die hier in Fröhlichkeit Treuer Liebe Bund geweiht, Drunten in der Schlummerhalle Ruhen sie beisammen alle.

Auf des Lebens Bahn dahin Fleugt der Mensch mit Sturmeseile, Dann in treuer Freunde Sinn Dauert er noch kurze Weise.

Durch den Saal, in Erz und Stein, Stehn der Borwelt lange Reihn, Können nicht das Auge heben, Nicht das Wort der Liebe geben.

Keine ewig helle That Sebt dich aus ber Nacht ber Grüfte, Hiemand fah bes Donners Pfab, Noch ben Sittlg sanfter Lüfte. Wie du auf zu Gott geblickt, Wie bes Freundes hand gebrückt, Wie ber Liebe Kuß gegeben, Das entschwinder mit bem Leben.

Auch das Kind, das lachelnd fich In ber Mutter Arm geschmieger, lind der Weries, ber wonniglich Enkel auf bem Schoof gewieget, lind die Braut, mit Jugendluft Sangend an des Treuen Bruft: Alle tebten schones Leben, Alle soll das Lied erheben!

### Der König auf dem Churme.

Da liegen fie alle, bie grauen Höhn, Die dunkeln Thaler in milber Ruh; Der Schlummer waltet, die Lüfte wehn Keinen Laut der Klage mir zu.

Für Alle hab' ich geforgt und gestrebt, Mit Sorgen trank ich ben funkelnden Wein; Die Nacht ist gekommen, der himmel belebt, Meine Seele will ich erfreun.

D bu goldne Schrift burch ben Sterneraum! Zu bir ja schau ich liebend empor. Ihr Bunderklänge, vernommen kaum, Wie besäuselt ihr sehnlich mein Ohr!

Mein haar ift ergraut, mein Auge getrübt, Die Siegeswaffen hangen im Saal, habe Recht gesprochen und Recht geubt, Bann barf ich raften einmal?

D felige Raft, wie verlang' ich bein! D herrliche Nacht, wie fäumst du so lang,. Da ich schaue der Sterne lichteren Schein Und höre volleren Klang'

#### Maiklage.

Leuchtet schon bie Frühlingssonne Ueber See und Aue hin? Sat zur Stätte stiller Wonne Sich gewölbt ber Zweige Grün? Ach! bie Gute, bie ich meine, Schenft mir keinen Maienstrahl, Wandelt nicht im Blüthenhaine, Ruhet nicht im Quellenthal.

Ja! es waren schönre Zeiten, Als in buntbekränzten Reihn, hirten mit ben süßen Bräuten Walleten zum Opferhain; Als die Jungfrau, Krüge tragend, Oft zum kühlen Brunnen trat, Und ber Wandrer, sehnlich fragend, Sie um Trunk und Liebe bat.

Ach! bas Toben roher Stürme Riß ben goldnen Frühling fort.
Schlöffer stiegen auf und Thürme, Traurig saß die Jungfrau bort; Lauschte nächtlichem Gesange,
Sah hinab in's Schlachtgewühl,
Sah es, wie im Wassendrange
Ihr getreuer Streiter siel.

Und ein Alter, dumpf und trübe, Lagerte sich auf die Welt, Das die schöne Jugendliebe Wie ein Traum befangen hält. Im Borübereilen grüßen Sich mit Bliden, voll von Schmerz. Die sich fest und ewig schließen Möchten an das treue Herz.

Welkt, ihr Blumen und ihr Bäume, Höhnet nicht ber Liebe Schmerz!
Sterbet auch, ihr Jugenbkeime!
Schmachte hin, du volles Herz!
In die öde Nacht der Grüfte
Sinkt, ihr Jünglinge, hinab!
Flieder wallen in die Lüfte,
Rosen blühn um euer Grab.

# Lied eines Armen.

Ich bin so gar ein armer Mann, Und gehe ganz allein. Ich möchte wohl nur einmal noch Recht frohen Muthes sehn.

In meiner lieben Eltern Saus War ich ein frohes Kind, Der bittre Kummer ift mein Theil, Seit fie begraben find.

Der Reichen Gärten seh' ich blühn, Ich seh' die goldne Saat: Mein ist der unfruchtbare Weg, Den Sorg' und Mühe trat.

Doch weil' ich gern mit stillem Weh In froher Menschen Schwarm, Und wünsche Jedem guten Tag, So herzlich und so warm.

D reicher Gott! bu ließest boch Richt ganz mich freudenleer: Ein füßer Trost für alle Welt Ergießt sich himmelher. Noch steigt in jedem Dörflein ja Dein heilig Haus empor; Die Orgel und ber Chorgesang Ertonet jedem Ohr.

Noch leuchtet Sonne, Mond und Stern So liebevoll auch mir, Und wann die Abendglocke hallt, Da red' ich, herr, mit dir.

Einst öffnet jebem Guten sich Dein hober Freubensaal, Dann fomm' auch ich im Feierkleit Und fete mich an's Dahl.

# Befang der Junglinge.

Seilig ift bie Jugendzeit! Treten wir in Tempelhallen. Wo in buftrer Ginsamkeit Dumpf die Tritte wiederschallen! Edler Geist bes Ernstes soll Sich in Jünglingsseelen senken; Jede still und andachtsvoll Ihrer heil'gen Kraft gebenken.

Gehn wir in's Gefild hervor, Das sich stolz bem Himmel zeiget, Der so feierlich empor Ueber'm Erbenfrühling steiget! Eine Welt voll Fruchtbarkeit Wird aus dieser Bluthe brechen. Heilig ist die Frühlingszeit, Soll an Jünglingszeien sprechen!

Vaffet die Pokale nur!
Seht ihr nicht so purpurn blinken Blut der üppigen Natur?
Laßt uns hohen Muthes trinken!
Daß sich eine Feuerkraft
Selig in der andern fühle.
Heilig ist der Rebensaft,
Ift des Jugendschwungs Gespiele.

de

Seht bas holbe Mabchen hier! Sie entfaltet sich im Spiele; Gine Welt erblüht in ihr Jarter, himmlischer Gefühle. Sie gebeiht im Sonnenschein, Unsten Kraft in Sturm und Regen. hellig soll bas Wabchen sebn, Denn wir reifen und entgegen!

Darum geht in Tempel ein, Grein Ernft in euch ju faugen; Stärft an Frühling euch und Wein Sonnet euch an fconen Augen! Jugend. Brühling, Bestpokal, Madden in ber bolben Bluthe, Seilig sey'n sie allgund Unfrem ernfteren Gemuthe!

# Lied des Gartners.

Laßt euch pfluden, laßt euch pfluden. Lichte Blumlein, meine Luft! Denn ihr follet lieblich schmuden Meiner schönften Fürstin Bruft.

Glühet purpurn nach ber Süßen, Aeugelt blau empor zu ihr! Ach! ihr müßt es endlich bußen, Sinken ohne Glanz und Zier

Einst auch glühten meine Wangen, Meine Augen hin nach ihr: Nun ift alles Roth vergangen, Aller blaue Schimmer mir.

## Die Rapelle.

Droben fiehet die Karelle, Schauet fill in's Thal hinab, Drunten fingt bei Wief' und Quelle Froh und hell ber hirtenknab'.

Traurig tont bas Glodlein nieber, Schauerlich ber Leichenchor; Stille find bie froben Lieber, Und ber Anabe lauscht empor.

Droben bringt man fie zu Grabe, Die fich freuten in bem Thal; hirtenknabe, hirtenknabe! Dir auch fingt man bort einmal.

### Die fanften Tage.

3ch bin fo hold ben fanften Tagen, Wann in ter erften Frühlingszeit Der himmel, blaulich aufgeschlagen, Jur Erbe Glanz und Wärme ftreut; Die Thale noch von Eife grauen, Der Higel schon fich sonnig hebt, Die Machen fich in's Breie trauen, Der Kinder Spiel sich me befebt.

Dann fieb' ich auf tem Berge broben Ind feb' es alles, fill erfreut, Die Bruft von leisem Drang gehoben, Der noch jum Bunfce nicht geeist. Ich bin ein Kind und mit bem Spiele Der heiteren Natur vergnügt, In ihre rubigen Gefühle In ign bie Eetle eingewiegt.

3ch bin so hold ben sanften Tagen, Bann ihrer mild besonnten Klur Gerüfe Abschiebel fagen; Dann ift die Beier ber Natur. Sie brangt nicht mehr mit Bluth' und Kulle, Mil ihre regen Krafte rubn.

Sie brangt nicht mehr mit Bluth' und Kulle, Mil ihre regen Krafte rubn.

Sie fammelt sich in fuße Stille, In füße Tiefen schauf fie nun.

Die Seele, jüngst so hoch getragen, Sie senket ihren stolzen Flug, Sie lernt ein friedliches Entsagen, Erinnerung ist ihr genug. Da ist mir wohl im sanften Schweigen, Das die Natur ber Seele gab; Es ist mir so, als dürft' ich steigen hinunter in mein stilles Grab.

## Im Berbfte.

Sepb gegrußt mit Fruhlingswonne, Blauer himmel, golbne Sonne! Druben auch aus Gartenhallen Sor' ich frobe Saiten fchallen.

Uhneft bu, v Seele, wieber Sanfte, fuße Fruhlingslieber? Sieh umher bie falben Baume! Uch! es waren holbe Tranme.

#### Wunder.

Sie mar ein Kind vor wenig Tagen, Sie ift es nicht mehr, mahrlich nein! Balb ift die Blume aufgefchlagen, Balb hullt fie halb fich mieber ein. Ben fann ich um bas Bunber fragen? Wie? ober täuscht mich holber Schein?

Sie fpricht fo gang mit Kinberfinne, So fromm ift ihrer Augen Spiel; Doch großer Dinge werb' ich inne; 3ch fchau' in Tiefen ohne Biel. 3a! Bunber finb's ber fußen Minne, Die Minne hat ber Munber viel.

# Mein Befang.

Db ich die Freude nie empfunden? Db stets mein Lied so traurig klang? D nein! ich lebte frohe Stunden, Da war mein Leben Lustgesang. Die milbe Gegenwart der Süßen Berklärte mir das Blumenjahr; Was Morgenträume mir verhießen, Das machte stets der Abend wahr.

D fönnten meiner Wonne zeugen Des himmels und ber Bäche Blau, Die haine mit den Blüthenzweigen, Der Garten und die lichte Au', Die haben Alles einst gefehen Und haben Alles einst gehört.
Doch ach! sie mussen traurig stehen, Auch ihre Zier ist nun zerkört.

Du aber zeuge, meine Traute!
Du Ferne mir, bu Nahe boch!
Du benkst ber kindlich frohen Laute,
Du benkst ber sel'gen Blicke noch,
Wir hatten uns so ganz empfunden,
Wir suchten nicht bas enge Wort;
Uns floß ber rasche Strom ber Stunden
In freien Melodieen fort.

Du ichiebeft bin , vie Welt warb obe, 3ch flieg binab in meine Bruft; Der Lieber ianfte Ragerebe Rid urein Eroft und meine Luft. Was bleibt mir, als in Trauertonen 3u fingen die Bergangenheit? Und als mich schwerzlich bingusehnen 3n neue golden Liebesgeit?

#### Mond und Schafer.

#### Mönch.

Bas ftehft bu fo in ftillem Schmerg? D Schäfer, fag' es mir! Bohl fchlagt auch hier ein wundes Berg, Das giebet mich ju bir.

#### Ochafer.

Du fragest noch! o sieh umber In meinem trauten Thal! Die weite Au ift blumenleer Und jeder Baum ift fahl.

#### Mönch:

Du flage nicht! Bas ift bein Beh? Bas, als ein schwerer Traum? Balb glangt bie Blume aus bem Rlee, Die Bluthe von bem Baum.

Dann fteht bas Kreuz, bavor ich knie', 3m grünen Baumgefilb; Doch ach! es grünt und blühet nie, Trägt ftets ein fterbend Bilv.

# Schäfers Sonntagslied.

Das ist ber Tag bes herrn! Ich bin allein auf weiter Flur Noch Eine Morgenglocke nur; Nun Stille nah und fern.

Anbetenb fnie' ich hier. D füßes Graun! geheimes Wehn! Als knieten Biele ungesehn Und beteten mit mir.

Der Himmel, nah und fern, Er ist so klar und feierlich, So ganz, als wollt' er öffnen sich. Das ist ber Tag des Herrn!

#### Befang der Monnen.

Erhebet euch mit heil'gem Triebe, 3hr frommen Schwestern, himmelan, Und sichwebt auf blubnber Wossenhahn! Da leuchtet uns bie reinfte Sonne, Da singen wir in Frühlingswonne Ein Lied von bir, bu ew'ge Liebe!

Db welfen alle garten Bluthen Bon bem Genuß ber irb'ichen Gluth: Du bift ein ewig Jugenbblut und unfrer Busen flate Fulle, Die ewige Flamme, bie wir ftille Am Altar und im herzen huten.

Du fteigeft nieber, em'ge Gute, Du lagft, ein lächelnd himmelekind, Im Arm ber Jungfrau fuß und lind: Sie durft' auß beinen hellen Augen Den Glanz ber himmel in sich saugen, Bis sie Glorie umglühte.

Du haft mit göttlichem Erbarmen Um Krenz die Arme ausgespannt. Da ruft ber Sturm, ba bröhnt bas Lanb: Kommt her, kommt her von allen Orten! Dir Todte, sprengt des Grades Pforten! Er nimmt ench auf mit offnen Armen. D Bunberlieb', o Liebeswonne!
Ift biese Zeit ein Schlummer mir,
So träum' ich sehnlich nur von bir;
Und ein Erwachen wird es geben,
Da werb ich ganz in bich verschweben,
Ein Gluthstrahl in die große Sonne.

# Des Knaben Berglied.

3ch bin vom Berg ber Hirtenknab', Seh' auf bie Schlöffer all herab. Die Sonne strahlt am ersten hier, Um längsten weilet sie bei mir. Ich bin ber Knab' vom Berge!

Hier ist des Stromes Mutterhaus, Ich trink ihn frisch vom Stein heraus, Er braust vom Fels in wildem Lauf, Ich sang' ihn mit den Armen auf. Ich bin der Knab' vom Berge!

Der Berg, der ist mein Eigenthum, Da ziehn die Stürme rings herum, Und heusen sie von Nord und Süd, So überschallt sie doch mein Lied: Ich bin der Knab' vom Berge!

Sind Blit und Donner unter mir, So steh' ich boch im Blauen hier; Ich kenne sie und rufe zu: Laßt meines Baters Haus in Ruh! Ich bin der Knab' vom Berge! Und wann die Sturmglod' einft erschallt, Manch Feuer auf den Bergen wallt, Dann steig' ich nieder, tret' ins Glied, Und schwing' mein Schwert, und sing' mein Lied Ich bin der Knab' vom Berge!

# Brautgefang.

Das haus benebei' ich und preif' es laut, Das empfangen hat eine liebliche Brant; Bum Garten muß es erblufen.

Aus tem Brantgemach tritt eine herrliche Sonn'; Bie Nachtigalln locket bie Ribte, Die Tijche wuchern, wie Beete, Und es fpringet bes Weines goftener Bronn.

Die Frauen erglühen Ju Lilien und Rofen; Wic die Lüfte, die lofen, Die turch Blumen ziehen, Ranschet das Küffen und Kofen

## Entschluß.

Sie kommt in diese stillen Grünbe, 3ch wag' es heut mit kuhnem Muth. Was foll ich beben vor bem Kinbe, Das Niemand was zu Leibe thut?

Es grußen Alle fie fo gerne, Ich geh' vorbei und wag' es nicht; lind zu bem allerschönften Sterne Erheb' ich nie mein Angesicht.

Die Blumen, die nach ihr fich beugen, Die Bogel mit bem Luftgefang, Sie durfen Liebe ihr bezeugen: Warum ift mir allein fo bang?

Dem himmel hab' ich oft geklaget In langen Rachten bitterlich: Und habe nie vor ihr gewaget Das Eine Wort: ich liebe bich!

3ch will mich lagern unter'm Baume, Da wandelt täglich fie vorbei; Dann will ich reben als im Traume, Wie fie mein füßes Leben sey. 3ch will — o mehe! welches Schreden! Sie fommt herau, fie wird mich febn; 3ch will mich in ben Bufch verfteden, Da feh' ich fie vorübergebn.

#### Lauf der Welt.

An jetem Abend geh ich aus, Hinauf den Wiefensteg. Sie schaut aus ihrem Gartenhaus, Es stehet hart am Weg. Wir haben uns noch nie bestellt, Es ist nur so ter Lauf der Welt.

3ch weiß nicht, wie es so geschah, Seit lange fuss ich fie. 3ch bitte nicht, sie sagt nicht: ja! Doch sagt sie: nein! auch nie. Wenn Lipre gern auf Lipre ruht, Wir hindern's nicht, uns dunkt es gut.

Das Luftden mit ber Rofe fpielt, Ge fragt nicht: haft mich lieb? Das Roseben fich am Thate fuhlt, Se fagt nicht lange: gieb! 3ch liebe fie, fie liebet mich, Doch Reines fagt: ich liebe bich!.

# Waldlied.

Im Walbe geh' ich wohlgemuth, Mir graut vor Räubern nicht; Ein liebend Herz ift all mein Gut, Das fucht kein Bofewicht.

Was rauscht, was raschelt burch ben Busch? Ein Mörder, ber mir broht? Mein Liebchen kommt gesprungen, husch! Und herzt mich fast zu Tob.

# Seliger Tod.

Gestorben war ich Bor Liebeswonne; Begraben lag ich In ihren Armen; Erwecket ward ich Bon ihren Kuffen; Den Himmel sah ich In ihren Augen.

# Untreue.

Dir ift die herrschaft langst gegeben In meinem Liebe, meinem Leben; Mur diese Nacht, o welch ein Traum! D lag bas schwere herz mich lofen! Es saß ein fremd verschleiert Wefen Dort unter unfrer Liebe Baum.

Wie halt sie meinen Sinn gefangen! Ich nahe mich mit füßem Bangen, Sie aber hebt ben Schleier leicht; Da seh ich — beine lieben Augen, Uch! beine blauen, trauten Augen, Und jeder fremde Schein entweicht.

# Die Abgeschiedenen.

So hab' ich enblich bich gerettet Mir aus ber Menge wilben Reihn; Du bist in meinen Arm gekettet, Du bist nun mein, nun einzig mein. Es schlummert Alles biese Stunbe, Nur wir noch leben auf ber Welt; Wie in ber Wasser stillem Grunbe Der Meergott seine Göttin hält.

Berrauscht ist all bas rohe Tosen, Das beine Worte mir verschlang; Dein leises, liebevolles Kosen Ist nur mein einziger, süßer Klang. Die Erde liegt in Nacht gehüllet, Kein Licht erglänzt auf Flur und Teich, Nur dieser Lampe Schimmer füllet Noch unstrer Liebe kleines Reich.

# Die Bufriedenen.

Ich saß bei jener Linbe Mit meinem trauten Kinbe, Wir saßen Hand in Hand. Kein Blättchen rauscht' im Winbe, Die Sonne schien gelinbe Herab aufs stille Land.

Wir faßen ganz verschwiegen, Mit innigem Vergnügen, Das Gerz kaum merklich schlug. Was sollten wir auch sagen? Was konnten wir uns fragen? Wir wußten ja genug.

Es mocht' uns nichts mehr fehlen, Rein Sehnen konnt' uns qualen, Nichts Liebes war uns fern. Aus liebem Aug' ein Gruffen, Vom lieben Mund ein Kuffen Gab eins bem Andern gern.

#### Bohe Liebe.

In Liebesarmen ruht ihr trunfen, Des Lebens Früchte winken euch; Ein Blid nur ift auf mich gefunken, Doch bin ich vor euch allen reich.

Das Slud ber Erbe miff' ich gerne Und blid', ein Marthrer, hinan, Denn über mir, in goldner Berne, hat fich ber himmel aufgethan.

# Mähe.

Ich tret' in beinen Garten; Bo, Sufe, weilst bu heut? Rur Schmetterlinge flattern Durch biese Einfamkeit.

Doch wie in bunter Fulle hier beine Beete ftehn! Und mit ben Blumenbuften Die Weste mich umwehn!

3ch fühle bich mir nabe, Die Ginfamkeit belebt; Wie über feinen Welten Der Unfichtbare fchwebt.

#### Vorabend.

Bas ftreift vorbei im Dammerlicht? Bar's nicht mein holbes Rinb? Und wehten aus bem Körbchen nicht Die Rosenbufte linb?

Ja, morgen ist bas Maienfest! D morgen, welche Lust! Wann sie sich glanzend schauen läßt, Die Röslein an ber Brust.

### Der Sommerfaden.

Da fliegt, als wir im Belbe geben, Ein Sommerfaben über Lanb, Gin leicht und licht Gespinnft ber Been, Ind fnupft von mit zu ihr ein Banb. 3ch nehm' ibn für ein gunftig Beichen, Gin Zeichen, wie bie Lieb' es braucht. D hoffnungen ber hoffnungsreichen, Mus Duft gewebt, von Luft zerhaucht:

#### Machts.

Dem fillen Saufe blid' ich zu, Gelehnt an einen Baum; Dort liegt fie wohl in fconer Rub' Und gluht in fußem Traum.

Jum himmel blid' ich bann empor, Er hängt mit Wolfen bicht. Uch! hinter schwarzem Wolfenstor, Da glänzt bes Bollmonds Licht.

## Schlimme Nachbarfchaft.

Rur felten komm' ich aus bem Zimmer, Doch will die Arbeit nicht vom Ort; Geöffnet find die Bücher immer, Doch keine Seite ruck' ich fort.

Des Nachbars lieblich Flotenfvielen Nimmt jest mir die Gebanken bin, Und jest muß ich binüberschielen Nach meiner hubschen Nachbarin.

#### Bauernregel.

Im Sommer fuch' ein Liebchen bir Im Garten und Gefilb! Da find die Tage lang genug, Da find die Nächte milb.

Im Binter muß ber fuße Bund Schon fest geichloffen fenn, Go barfit nicht lange ftebn im Schnee Bei kaltem Monbenschein.



# Bans und Grete.

#### Die.

Gudft bu mir benn immer nach, Wo bu nur mich findest? Nimm bie Aeuglein nur in Acht! Daß bu nicht erblindest.

### Er.

Gudteft bu nicht stets herum, Burbest mich nicht feben; Rimm bein Salschen boch in Acht! Wirft es noch verbreben.

## Der Schmied.

3ch bor' meinen Schat, Den hammer er ichwinget, Das rauschet, bas klinget, Das bringt in die Weite, Wie Glodengelaute Durch Gassen und Plat.

Um schwarzen Kamin, Da sitet mein Lieber, Doch geh' ich vorüber, Die Balge bann fausen, Die Klammen aufbrausen Ind lobern um ibn.



# Jägerlied.

Kein' besser Lust in bieser Zeit, Als burch ben Walb zu bringen, Wo Drossel fingt und Habicht schreit, Wo Hirsch' und Nehe springen.

D faß' mein Lieb im Wipfel grün, That wie 'ne Droffel schlagen! O sprang' es, wie ein Reh, bahin, Daß ich es könnte jagen!

# Des Birten Winterlied.

D Winter, schlimmer Winter! Wie ist die Welt so klein! Du brängst uns all' in die Thäler, In die engen Hütten hinein.

Und geh' ich auch vorüber Un meiner Liebsten Saus, Kaum sieht sie mit bem Köpfchen Zum kleinen Fenster heraus.

llnb nehm' ich's herz in bie hanbe Und geh' hinauf in's haus: Sie fist zwischen Bater und Mutter, Schaut kaum zu ben Aeuglein heraus.

D Sommer, schöner Sommer! Wie wird die Welt so weit! Je höher man steigt auf die Berge, Je weiter sie sich verbreit't.

Und stehest bu auf bem Felsen, Eraut Liebchen! ich rufe bir zu. Die Salle sagen es weiter, Doch Niemand hört es, als bu. Und halt' ich bich in ben Armen Auf freien Bergeshohn: Bir fehn in bie weiten Lande, Und werben boch nicht gefehn

#### Lied des Befangenen.

Wie lieblicher Rlang! D Lerche, bein Sang, Er hebt fich, er schwingt fich in Wonne. Du nimmft mich von hier, 3ch finge mit bir, Wir fteigen burch Wolfen zur Sonne.

D Serche! bu neigst Dich nieber, bu schweigst, Du finkst in die blühenden Anen. 3ch schweige zumal Und sinke zuthal, Ach! tief in Moder und Grauen.

### Der Kirchhof im frühling.

Stiller Garten, eile nur, Dich mit jungem Grün zu beden, Und bes Bobens lette Spur Birg mit bichten Rosenheden!

Schließe fest ben schwarzen Grund! Denn fein Anblid macht mir bange, Db er Keines aus bem Bund Meiner Liebsten abverlange.

Bill mich felbft bie bumpfe Gruft, Run wohlan, fie mag mich raffen! Duntt mir gleich in frifcher Luft Satt' ich Manches noch ju fchaffen.

#### frühlingslieder.

#### 1. Frühlingsahnung.

D fanfter, fuger hauch! Schon wedeft bu mieber Dir Fruhlingslieber, Balb bluben bie Beilchen auch

#### 2. Frühlingeglaube.

Die linden Lufte find erwacht, Sie faufeln und meben Tag und Nacht, Sie ichaffen an allen Enden. D frischer Duft, o neuer Klang! Run, armes Herg, fep nicht bang! Run muß sich Alles, Alles wenden.

Die Welt wird schöner mit jedem Tag, Man weiß nicht, was noch werben mag, 'Das Blüben will nicht enben. Es blübt bas fernfte, tiefste That: Nun, armes Gerz, vergiß ber Qual! Nun muß sich Alles, Alles wenden.

## 3. Frühlingeruhe.

D legt mich nicht in's bunkle Grab, Richt unter bie grüne Erb' hinab! Soll ich begraben sehn, Lieg' ich in's tiefe Gras hinein.

In Gras und Blumen lieg' ich gern, Wenn eine klöte tönt von fern, Und wenn hoch obenhin Die hellen Frühlingswolken ziehn.

## 4. Frühlingefeier.

Super, golbner Frühlingstag! Inniges Entzuden! Wenn mir je ein Lieb gelang, Sollt' es heut nicht gluden?

Doch warum in biefer Zeit An die Arbeit treten? Frühling ift ein hohes Fest: Laßt mich ruhn und beten!

### 5. Lob des Frühlings.

Saatengrün, Beilchenbuft, Lerchenwirbel, Amfelschlag, Sonnenregen, Linbe Luft!

Wenn ich folche Worte finge, Braucht es bann noch großer Dinge, Dich zu preisen, Fruhlingstag?

## 6. Frühlingstroft.

Bas zagft bu, Berg, in folchen Tagen, Bo felbft bie Dorne Rofen tragen?

# 7. Rünftiger Frühling.

Wohl blühet jedem Jahre Sein Frühling, mild und licht, Auch jener große, klare — Getrost! er sehlt dir nicht: Er ist dir noch beschieden Um Ziele beiner Bahn, Du ahnest ihn hienieden, Und broben bricht er an.

## 8. Frühlingslied des Recenfenten.

Frühling ift's, ich laff' es gelten, Und mich freut's, ich muß gestehen, Daß man kann spazieren geben, Ohne juft fich zu erkalten.

Störche kommen an und Schwalben Richt zu frühe, nicht zu frühe! Blühe nur, mein Bäumchen, blühe! Weinethalben, meinethalben!

Ja! ich fühl' ein wenig Wonne, Denn die Lerche fingt erträglich, Philomele nicht alltäglich, Nicht so übel scheint die Sonne.

Daß es keinen überrasche, Mich im grünen Veld zu sehen, Nicht verschmäh ich auszugehen, Kleistens Frühling in der Tasche.

#### Der Ungenannten.

Auf eines Berges Gipfel Da möcht' ich mit dir stehn, Auf Thater, Waldeswipfel Mit dir berniedersen; Ta möcht' ich rings dir zeigen Die Welt im Tublingsschein, Ilnb sprechen: wär's mein eigen, So wär' es mein und bein.

In meiner Seele Tiefen,

D fabft bu ba binab,

Bo alle Lieber schliefen,
Die je ein Gott mir gab!

Da würbest bu erkennen,

Benn Nechtes die erftrebt,
llnb mag's auch bich nicht nennen,

Doch ist's von dir belebt.

# freie Runft.

Singe, wem Gefang gegeben In bem beutschen Dichtermalb! Das ift Freude, bas ift Leben, Wenn's von allen Zweigen schallt.

Nicht an wenig stolze Namen Ift die Lieberkunst gebannt; Ausgestreuet ist der Samen Ueber alles deutsche Land.

Deines vollen Herzens Triebe, Gieb sie keck im Klange frei! Säuselnd wandle beine Liebe, Donnernd uns bein Zorn vorbei!

Singft bu nicht bein ganzes Leben, Sing' boch in ber Jugend Drang! Rur im Bluthenmond erheben Nachtigallen ihren Sang.

Kann man's nicht in Bücher binden, Was die Stunden dir verleihn: Gieb ein fliegend Blatt den Winden, Muntre Jugend hascht es ein. Fahret wohl, geheime Kunden, Nekromantik, Alchymie! Formel hält uns nicht gebunden, Unfre Kunst heißt Boesie.

Heilig achten wir bie Geifter, Aber Namen find uns Dunft; Burbig ehren wir die Meister, Aber frei ift uns bie Kunft.

Nicht in kalten Marmorfteinen, Nicht in Tempeln bumpf und tobt: In ben frischen Eichenhainen Webt und rauscht ber beutsche Gott!

#### Bitte.

3ch bitt' euch, theure Sanger, Die ihr so geistlich fingt, Kuhrt biesen Ton nicht länger, So fromm er euch gesingt! Will Ciner merten lassen, Daß er mit Gott es halt, So muß er ted erfassen Die arge, bose Belt.

# Auf eine Cangerin.

Wenn bu ben leichten Reigen führeft, Wenn du ben Boben faum berühreft, hinschwebend in ber Jugend Glang: In jebem Aug' ift bann zu lefen, Du sepest nicht ein irbisch Wesen. Du fepest Aether, Seele gang.

Mir aber grauet: wenn nach oben Du plöglich murbeft nun enthoben, Bie wärest, Seele, bu bereit? — Wohlan! ber sich auf Blumen schaukelt, Der Schmetterling, ber ewig gaukelt, Ift Sinnbild ber Unsterblichkeit.

### Auf einen verhungerten Dichter.

So mar es bir bescheeret, Du lebtest kummervoll, Du haft bich aufgezehret, Recht wie ein Dichter foll.

Das gab bie Bieribe An beiner Wiege fund; Sie weihte bir jum Liebe, Bu Anbrem nicht, ben Munb.

Die Mutter ftarb bir fruhe, Man fah an bem Berluft, Daß bir tein Geil erblube Bon einer irbichen Bruft.

Die Welt mit ihren Schäten. Mit allem Ueberfluß, Soll nur bein Auge leten, für Anbre ber Genuß!

Der fruhling mar bein Leben, Die Bluthe mar bein Traum; Ein Andrer prefit die Reben, Ein Andrer leert ben Baum. Du haft an manchem Tage Den Wafferfrug gestürzt, Indeß man Festgelage Mit beinem Lied gewürzt.

Du warst schon hier verkläret, Und wenig mehr als Geist, Nun bist du heimgefehret, Wo man Ambrosia speist.

Zum Grab getragen werbe, Bas einem Leichnam gleicht! Du brudest nicht bie Erbe, Sey bir bie Erbe leicht!

# Das Thal.

Wie willst bu bich mir offenbaren, Wie ungewohnt, geliebtes Thal? Rur in ben frühsten Jugendjahren Erschienst du so mir manchesmal. Die Sonne schon hinabgegangen, Doch auf ben Bächen klarer Schein! Kein Lüstchen spielt mir um bie Wangen, Doch sanstes Rauschen in bem Hain!

Es duftet wieder alte Liebe, Es grünet wieder alte Lust: Ja felbst die alten Liedertriede Beleben diese kalte Brust. Natur! wohl braucht es solcher Stunden, So innig und so liedevoll, Wenn dieses arme Herz gesunden, Tas welkende genesen soll!

Bebrängt mich einst die Welt noch bänger, So such' ich wieder dich, mein Thal! Empfange bann den kranken Sänger Mit folcher Milbe noch einmal! Und sink' ich bann ermattet nieder, So öffne leife beinen Grund, Und nimm mich auf, und schließ ihn wieder, Und grüne fröhlich und gefund!

# Ruhethal.

Wann im letten Abendstrahl Goldne Wolfenberge steigen Und wie Alpen sich erzeigen, Frag' ich oft mit Thränen: Liegt wohl zwischen jenen Wein ersehntes Ruhethal?

# Abendwolken.

Wolfen feh' ich abendwärts Ganz in reinste Gluth getaucht, Wolfen ganz in Licht zerhaucht, Die so schwül gedunkelt hatten. Ja! mir sagt mein ahnend Herz: Einst noch werden, ob auch spät, Wenn die Sonne niedergeht, Mir verklärt der Seele Schatten.

#### Mailied.

Benig hab' ich noch empfunben Bon ber werthen Frühlingsgeit; Mi bie Luft und Lieblichkeit hat zu mir nicht Bahn gefunben. Uch! was follt' ein herz babei, Das fich fo zerriffen fühlet! Sett empfinb' ich erft ben Wai, Seit der Sturm in Bluthen mublet

#### Klage.

Lebendig fehn begraben, Es ift ein ichlimmer Stern!
Doch fann man Unglud haben, Was jenem nicht zu fern:
Wenn man, bei heißem Serzen Und innern Lebens voll,
Bor Rummerniß und Schmerzen Grübzeitig altern foll.

# Rechtfertigung.

Wohl geht ber Jugend Sehnen Nach manchem schönen Traum: Mit Ungestüm und Thränen Stürmt sie ben Sternenraum. Der Himmel hört ihr Flehen Und lächelt gnädig: nein! Und läßt vorübergehen Den Wunsch zusammt ber Bein.

Wenn aber nun vom Scheine Das Herz sich abgekehrt, Und nur das Aechte, Reine, Das Menschliche begehrt, Und doch mit allem Streben, Kein Ziel erreichen kann: Da muß man wohl vergeben Die Trauer auch bem Mann.

#### An einem heitern Margen.

D blaue Luft nach truben Tagen, Wie fannst du stillen meine Rlagen? Wer nur am Regen frank gewesen, Der mag durch Sonnenschein genesen.

D blaue Luft nach truben Tagen , Doch fillft bu meine bittern Klagen! Du glanzest Uhnung mir jum herzen: Wie himmlisch Freude labt nach Schmerzen.

#### Gruß der Seelen.

Löfen sich bie irb'schen Banbe? Wird auch mir bie Schwinge frei? Daß ich in bem Heimathlanbe, Breundin, bir vereinigt seh? Ja! bein seliges Entschweben Jog mir längst ben Bild empor. Jest im Lichte, jest im Leben Bind' ich, bie ich nie verlox. —

"Bas vernehm' ich, lodft bu nieder, Dber fleigh bu auf zu mir? Sacht mir Erbenfrühling wieder, Dber blüht ein schon'rer hier? Ja, in biefer lichten Sobe haft du Eine mir gefehlt. Romm! ich fuble beine Rabe, Die ben himmel mir befeelt."

### Auf der Meberfahrt.

Ueber biefen Strom, vor Jahren, Bin ich einmal ichon gefahren. hier bie Burg im Abenbichimmer, Druben raufcht bas Behr, wie immer.

Und von diefem Rahn umichloffen Baren mit mir zween Genoffen : Ach! ein Freund, ein vatergleicher, Und ein junger, hoffnungereicher.

Jener wirkte ftill hienieben, Und so ift er auch geschieben, Dieser, brausenb vor uns allen, Ift in Kampf und Sturm gefallen.

So, wenn ich vergangner Tage, Glüdlicher, ju benten mage, Muß ich ftets Genoffen miffen, Theure, bie ber Tob entriffen.

Doch, mas alle Freundschaft binbet, 3ft, wenn Geift zu Geift fich finbet, Geiftig waren jene Stunben, Geiftern bin ich noch verbunben. — Nimm nur, Kahrmann, nimm bie Miethe, Die ich gerne breifach biete, Zween, die mit mir überfuhren, Baren geistige Naturen.

# Die Lerchen.

Welch ein Schwirren, welch ein Flug? Sen willkommen, Lerchenzug! Zene streift ber Wiese Saum, Diese rauschet burch ben Baum

Manche schwingt sich himmelan, Jauchzenb auf ber lichten Bahn, Eine, voll von Liebesluft, Flattert hier, in meiner Bruft.

### Dichterfegen.

Als ich ging bie Flur entlang, gaufchenb auf ber Lerchen Sang, Barb ich einen Mann gewahr, Arbeitfam mit greifem haar.

"Segen — rief ich — viefem Felb, Das fo treuer Fleiß bestellt! Segen biefer welfen Hand, Die noch Saaten wirft in's Land!"

Doch mir fprach fein ernst Gesicht: "Dichterfegen frommt hier nicht; Laftend, wie bes himmels Jorn, Ereibt er Blumen mir, für Korn."

"Freund! mein schlichtes Lieberspiel Bedt ber Blumen nicht zuviel, Rur soviel bie Aehren schmuckt Und bein kleiner Enkel pflückt."

#### Maienthau.

Auf ben Walb und auf die Wiefe, Dit dem ersten Worgengrau, Träufte ein Duell vom Baradiese, Leiser, frischer Maienthau; Was den Wai zum heiligthume Jeder süßen Wonne schafft, Schmelz der Blätter, Glanz der Blume, Würz' und Duft ist seine Krast.

Wenn ben Thau bie Mufchel trinket, Birb in ihr ein Berlenftrauß;
Benn er in ben Cichftamm finket,
Berben Sonigbienen braus;
Benn ber Bogel auf bem Reife
Raum bamit ben Schanbel nest,
Lernet er bie helle Beife,
Die ben ernften Balb ergest.

Mit bem Thau ber Malengloden Bafot bie Jungfrau ihr Gificht, Babet fie die goldnen Loden, Und fie gidnzt vom himmelslicht; Selbst ein Auge, roth geweinet, Labt sich mit ben Tropien gern, Bis ihm freundlich niederscheinet, Thaugetrankt, der Morgenstern.

Sinf benn auch auf mich hernieder, Balfam du für jeden Schmerz! Ret auch mir die Augenlieder, Tränke mir mein bürstend Herz! Gieb mir Jugend, Sangeswonne, Himmlischer Gebilde Schau, Stärke mir den Blid zur Sonne, Leiser, frischer Morgenthau!

#### Wein und Brod.

Solche Dufte find mein Leben, Die verscheuchen all mein Leid: Bluben auf bem Berg bie Reben, Blubt im Thale bas Getreib.

Donnern werben balb bie Tennen, Balb bie Dublen raufchenb gebn, Und wenn bie fich mube rennen, Werben fich bie Keltern brebn.

Sute Wirthin vieler Zecher, So gefällt mir's, flink und frifch; Kommft bu mit bem Wein im Becher Liegt bas Brob icon auf bem Tifch.

## Sonnenwende.

Nun die Sonne foll vollenden Ihre längste, schönste Bahn, Wie sie zögert, sich zu wenden Nach dem stillen Ocean! Ihrer Göttin Jugendneige Fühlt die ahnende Natur, Und mir dünkt, bedeutsam schweige Rings die abendliche Flur.

Nur bie Bachtel, die sonst immer Frühe schmälend wedt den Tag, Schlägt dem überwachten Schimmer Jett noch ihren Weckeschlag; Und die Lerche steigt im Singen Hochauf aus dem duft'gen Thal, Einen Blick noch zu erschwingen In den schon versunknen Strahl.

#### Der Mohn.

Wie dort, gewiegt von Weften, Des Mohnes Bluthe glangt! Die Blume, die am beften Des Traumgotts Schläfe frangt; Balb purpurhell, als fpiele Der Abenbröthe Schein, Balb weiß und bleich, als fiele Des Monbes Schimmer ein.

Jur Warnung hört' ich fagen Daß, ber im Mohne schlief, Sinunter ward getragen In Traume, schwer und tief: Dem Wachen selbst geblieben Sey irren Wahnes Spur, Die Nahen und die Lieben Halt' er für Schemen nur.

In meiner Tage Morgen, Da lag auch ich einmal, Bon Blumen ganz verborgen, In einem schönen Thal. Sie dufteten so milbe! Da warb, ich sühlt' es kaum, Das Leben mir zum Bilbe, Das Wirtliche zum Traum. Seitbem ist mir beständig, Als wär' es so nur recht, Mein Bilb der Welt lebendig, Mein Traum nur wahr und ächt; Die Schatten, die ich sehe, Sie sind, wie Sterne, klar. O Mohn der Dichtung! wehe Um's Haupt mir immerdar!

# Die Malve.

Wieber hab' ich bich gesehen, Blasse Malve! blühst du schon? Ja! mich traf ein schaurig Wehen, All mein Frühling welkt davon. Bist du boch bes Herbstes Rose. Der gesunknen Sonne Kind, Bist die starre, düstelose, Deren Blüthen keine sind.

Gerne wollt' ich bich begrüßen, Blühtest du nicht rosenfarb, Lögst du nicht das Roth der Süßen, Die noch eben glüht' und starb. Heuchle nicht des Lenzes Dauer! Du bedarst des Scheines nicht; Hast ja schöne, dunkle Trauer, Hast ja weißes, sanstes Licht.

# Reisen.

Reisen soll ich, Freunde! reisen, Lüsten soll ich mir die Brust? Aus des Tagwerks engen Gleisen Lockt ihr mich zu Wanderlust? Und doch hab' ich tiefer eben In die Heimath mich versenkt, Kühle mich, ihr hingegeben, Freier, reicher, als ihr denkt.

Nie erschöpf' ich diese Wege, Nie ergründ' ich dieses Thal, Und die altbetretnen Stege Rühren neu mich jedesmal; Desters, wenn ich selbst mir sage, Wie der Pfad doch einsam sey, Streisen hier am lichten Tage Theure Schatten mir vorbei.

Wann die Sonne fährt von hinnen, Kennt mein Herz noch keine Ruh, Eilt mit ihr von Bergeszinnen Fabelhaften Infeln zu; Tauchen dann hervor die Sterne, Drängt es mächtig mich hinan, Und in immer tiefre Ferne Zieh' ich helle Götterbahn. Alt und neue Jugenbträume, Jukunft und Bergangenheit, Uferlose himmelbräume, Sind mir stündlich hier bereit. Darum, Freunde! will ich reisen, Weiset Straße mir und Ziel! In der Heimath stillen Kreisen Schwärmt das Herz doch allzuviel.

# Wanderlieder.

# 1. Lebewohl.

Lebe mohl, lebe mohl, mein Lieb! Muß noch heute scheiben. Einen Ruß, einen Ruß mir gieb! Muß bich ewig meiben.

Eine Bluth', eine Bluth' mir brich, Bon bem Baum im Garten! Reine Frucht, keine Frucht für mich! Darf sie nicht erwarten.

# 2. Ocheiben und Meiben.

So foll ich nun bich meiben, Du meines Lebens Luft! Du fuffest mich zum Scheiben, Ich brucke bich an bie Brust.

Ach Liebchen! heißt bas meiben, Wenn man fich herzt und füßt? Ach Liebchen! heißt bas scheiben, Wenn man fich fest umschließt?

# 3. In ber Ferne.

Will ruhen unter ben Bäumen hier, Die Böglein hör' ich so gerne. Wie singet ihr so zum Herzen mir! Von unsrer Liebe was wisset ihr In bieser weiten Ferne?

Will ruhen hier an bes Baches Rand, Wo buftige Blumlein fprießen. Wer hat euch, Blumlein, hieher gefanbt? Seyd ihr ein herzliches Liebespfand Aus ber Ferne von meiner Sufien?

## 4. Morgenlieb.

Noch ahnt man kaum ber Sonne Licht, Noch sind bie Morgenglocken nicht Im sinstern Thal erklungen.

Wie ftill bes Walbes weiter Raum! Die Böglein zwitschern nur im Traum, Kein Sang hat fich erschwungen.

Ich hab' mich längst in's Velb gemacht, Und habe schon dies Lied erdacht, Und hab' es laut gesungen.

#### 5. Rachtreife.

3ch reit' in's finstre Land hinein, Nicht Mond noch Sterne geben Schein, Die kalten Winde tofen. Oft hab' ich viesen Weg gemacht, Wann goldner Sonnenschein gelacht, Bei lauer Lufte Kosen.

Ich reit' am finstern Garten bin, Die burren Baume sausen brin, Die welfen Blatter fallen Sier pflegt' ich in ber Rosenzeit, Wann Alles sich ber Liebe weiht, Mit meinem Lieb zu wallen.

Erloschen ist ber Sonne Strahl, Berwelkt bie Rosen allzumal, Mein Lieb zu Grab getragen. Ich reit' in's finstre Land hinein, Im Wintersturm, ohn' allen Schein, Den Mantel umgeschlagen.

### 6. Binterreife.

Bei biesem kalten Wehen Sind alle Straßen leer, Die Waffer fille stehen, Ich aber schweif' umber. Die Sonne scheint fo trübe, Muß früh hinuntergehn, Erloschen ist bie Liebe, Die Lust kann nicht bestehn.

Nun geht ber Walb zu Enbe, Im Dorfe mach' ich Halt, Da wärm' ich mir bie Hänbe, Bleibt auch bas Herze kalt.

#### 7. Abreife.

So hab' ich nun bie Stadt verlaffen Wo ich gelebet lange Zeit; Ich ziehe ruftig meiner Straßen, Es giebt mir Niemand bas Geleit.

Man hat mir nicht ben Rock zerriffen, Es war' auch Schabe für bas Kleib! Noch in bie Wange mich gebiffen Bor übergroßem Herzeleib.

Auch Keinem hat's ben Schlaf vertrieben, Daß ich am Morgen weiter geh'; Sie konnten's halten nach Belieben, Bon Einer aber thut mir's weh.

## 8. Ginfehr.

Bei einem Wirthe, munbermilb, Da war ich jüngst zu Gaste; Ein golbner Apfel war sein Schilb An einem langen Afte.

Es war ber gute Apfelbaum, Bei bem ich eingekehret; Mit füßer Roft und frischem Schaum hat er mich wohl genähret.

Es kamen in fein grunes Saus Biel leichtbeschwingte Gafte; Sie sprangen frei und hielten Schmaus Und fangen auf bas Befte.

Ich fand ein Bett zu füßer Ruh Auf weichen, grünen Matten; Der Wirth, er bectte felbst mich zu Mit seinem kuhlen Schatten.

Run fragt' ich nach ber Schulbigkeit, Da schüttelt' er ben Wipfel. Gesegnet seh er allezeit, Bon ber Wurzel bis zum Gipfel!

## **-**→ 84 &-

## 9. Seimfehr.

D brich nicht, Steg, bu zitterft fehr! D fturz' nicht, Fels, bu braueft schwer! Welt, geh' nicht unter, himmel, fall' nicht ein. Eh' ich mag bei ber Liebsten febn!

### Bimmerfpruch.

Das neue Saus ift aufgericht't. Bebedt, gemauert ift es nicht, Roch fonnen Regen und Connenichein Bon oben und überall berein : Drum rufen mir jum Deifter ber Belt, Er molle von bem Simmelezelt Rur Seil und Gegen gießen aus Sier über biefes offne Saus. Buoberft moll' er gut Bebeibn In bie Rornboben une verleibn ; In bie Ctube Bleiß und Frommiafeit. In Die Ruche Dag und Reinlichfeit, In ben Stall Gefunbbeit allermeift . In ben Reller bem Wein einen guten Beift; Die Kenfter und Bforten woll' er weib'n. Daß nichts Unfelige fomm' berein, Und bag aus biefer neuen Thur. Balb fromme Rinblein fpringen für. Run. Daurer, bedet und mauert aus! Der Cegen Gottes ift im Saus.

# Verspätetes Bochzeitlied.

Die Muse fehlt nicht felten, Wenn man sie eben will; Sie schweift in fernen Welten Und nirgends halt sie still. Die Schwärmerin verträumet Gar oft ben Glockenschlag, Was sag ich? sie versäumet Selbst einen Hochzeittag.

So auch zu eurem Feste Erscheinet sie zu spät, Und bittet nun auf's Beste, Daß ihr sie nicht verschmäht. Des schönsten Gludes Schimmer Erglänzt euch eben bann, Wenn man euch jett und immer Ein Brautlied singen kann.

#### Theelied.

3hr Saiten, tonet fanft und leife, Bom leichten Finger faum geregt! 3hr tonet zu bes Jartften Breife, Des Järtften, mas bie Erbe beat.

In Indiens mythischem Gebiete, Wo Frühling ewig sich erneut, D Thee, du felber eine Mythe, Berlebst du beine Blüthezeit.

Nur zarte Bienenlibpen schlürsen Aus beinen Kelchen Honig ein, Rur bunte Wunbervögel dürsen Die Sänger beines Ruhmes sepn.

Wann Liebenbe jum ftillen Feste, In beine buft'gen Schatten fliehn, Dann ruhrest leife bu bie Aefte Und streuest Bluthen auf fie bin

So mächfest du am Heimathstrande, Bom reinsten Sonnenlicht genährt. Roch hier in diesem sernen Lande Ift uns dein zarter Sinn bewährt. Denn nur bie holben Frauen halten Dich in ber mutterlichen Sut; Man fieht fie mit bem Kruge walten, Wie Nymphen an ber heil'gen Fluth.

Den Männern will es schwer gelingen, Zu fühlen beine tiefe Kraft; Nur zarte Frauenlippen bringen In beines Zaubers Eigenschaft

Ich felbst, ber Sanger, ber bich feiert, Erfuhr noch beine Wunder nicht; Doch mas ber Frauen Mtund betheuert, Ift mir zu glauben heil'ge Pflicht.

Ihr aber möget fanft erklingen, Ihr meine Saiten, kaum geregt! Nur Frauen können murbig fingen Das Zärtste, was bie Erbe hegt.

# Mețelsuppenlied.

Bir haben heut nach altem Brauch Ein Schweinchen abgeschlachtet;
Der ist ein judisch ekler Gauch,
Wer folch ein Fleisch verachtet.
Es lebe zahm und wildes Schwein!
Sie leben alle, groß und klein,
Die blonden und die braunen!

So saumet benn, ihr Freunde, nicht, Die Würste zu verspeisen, Und laßt zum würzigen Gericht Die Becher fleißig freisen! Es reimt nich trefflich: Wein und Schwein, Und paßt sich köftlich: Wurst und Durft, Bei Würsten gilt's zu bürsten.

Auch unser ebles Sauerkraut, Bir sollen's nicht vergessen; Ein Deutscher hat's zuerst gebaut, Drum ist's ein beutsches Essen. Benn solch ein Fleischchen, weiß und mild, Im Kraute liegt, das ist ein Bild Wie Benus in den Rosen. lind wird von schönen händen dang Das schöne Kleisch zerleget, Das ift, was einem deutschen Mann Gar füß das Herz beweget. Gott Amor naht und lächelt still, Und benkt: nur daß wer kuffen will, Zuvor den Mund sich wische!

Ihr Freunde, table Keiner mich, Daß ich von Schweinen finge! Es knupfen Kraftgebanken sich Oft an geringe Dinge. Ihr kennet jenes alte Wort, Ihr wißt: Es findet hier und bort Ein Schwein auch eine Perle.

#### Erinklied.

Bas ift bas fur ein burftig Jahr! Die Reble lechzt mir immerbar, Die Leber borrt mir ein. 3ch bin ein Bifch auf trodnem Sant, 3ch bin ein birres Aderlant; D fchafft mir, fchafft mir Bein:

Was weht boch jest für trodne Luft! Rein Regen hilft, kein Thau, kein Duft, Kein Erunk will mir gedeihn. 3ch trink im allertieften Jug, Und bennoch wird mir's nie genug, Källt wie auf beißen Stein.

Bas herricht boch für ein hitiger Stern! Er gehrt mir recht am innern Rern Und macht mir herzensbein. Wan bachte wohl, ich feb verliebt; 3a, ja! bie mir gu trinken giebt, Soll meine Liebfte fepn.

Und wenn es euch wie mir ergeht, So betet, daß ber Wein gerath, 3hr Trinker insgemein! D heil'ger Urban, schaff uns Troft! Gieb heuer uns viel ebeln Moft, Daß wir dich benedein!

#### Erinklied.

Wir find nicht mehr am ersten Glas, Drum benten wir gern an bies und bas, Was rauschet und was brauset.

So benken wir an ben wilben Balb, Darin bie Sturme faufen, Bir hören, wie bas Jagbhorn schallt, Die Ross und hunde brausen, Und wie ber hirsch burch's Wasser sett, Und wie ber hirfch burch's Wasser sett, Und wie ber dier ruisen und wallen, Und wie ber Jäger ruft und best, Die Schüffe schmetternd fallen.

Wir find nicht mehr am ersten Glas, Drum benten wir gern an bies und bas, Was rauschet und was brauset.

So benken wir an bas wilbe Meer, Und hören die Wogen braufen, Die Donner rollen drüberher, Die Wirbelminde saufen. Ha! wie das Schifflein schwankt und bröhnt, Wie Mast und Stange splittern, Und wie der Nothschuß dumpf ertönt, Die Schiffer fluchen und zittern! Bir find nicht mehr am erften Glas, Drum benfen wir gern an bies und bas, Bas raufchet und mas braufet.

So benfen wir an bie wilte Schlacht. Da fechten bie beutschen Manner, Das Schwert erklirrt, die Lange fracht, Es schwarte ritert, die Lange fracht, Es schwanzen die muthzen Kenner. Mit Trommelwirbel, Trommetenschall, So zieht das heer zum Sturme; hin flürzet von Kanonenknass
Die Mauer sammt dem Thurme.

Wir find nicht mehr am ersten Glas, Drum benten wir gern an bies und bas, Was rauschet und was brauset.

So benten wir an ben jungften Tag, Und hören Bosaunen schallen, Die Gräber springen von Donnerschlag, Die Sterne vom himmel fallen. Es braust die offne höllenkluft Mit wildem Klammenmeere, Und ben in der goldnen Luft, Da jauchen bie selfgen Chore

Wir sind nicht mehr am ersten Glas, Drum benken wir gern an bies und bas, Was rauschet und was brauset.

Und nach bem Walb und ber wilben Sagt, Nach Sturm und Wellenschlage, Und nach ber beutschen Männer Schlacht, Und nach bem jüngsten Tage: So benten wir an uns felber noch, An unfer fturmisch Singen, An unfer Jubeln und Lebehoch, An unfrer Becher Klingen.

Wir find nicht mehr am erften Glas, Drum benten wir gern an dies und bas, Was rauschet und was brauset.

# fied eines deutschen Sangers.

3ch sang in vor'gen Tagen Der Lieber mancherlei, Bon alten, frommen Sagen, Bon Minne, Wein und Mai, Run ift es ausgefungen, Es bunkt mir alles Tant; Der heerschilb ift erklungen; Der Ruf: für's Baterland!

Man sagt wohl von ben Katten:
Sie legten Erzeing an,
Bis sie gelößt sich hatten
Mit einem erschlagen Mann.
Ich schlag' ben Geist in Banbe
Und wert an ben Mund ein Schloß,
Bis ich bem Baterlanbe Gebient als Schwertgenoß.

Und bin ich nicht geboren, 3u höbem Seldentspum, 3ft mir das Lied erforen 3u Luft und schlichtem Ruhm, Doch möcht' ich Eins erringen In biesem helt'gen Krieg: Das eble Rucht, zu fingen Des beutschen Boltes Sieg.

# Auf das Kind eines Dichters.

Sep uns willkommen, Dichterkint, Un beines Lebens goldner Pforte! Bohl ziemen bir zum Angebind Sich Lieber und prophetische Worte.

In großer Zeit erblüheft bu, In ernften Tagen, wundervollen, Wo über beiner find'schen Ruh' Des heil'gen Krieges Donner rollen.

Du aber schlummre selig hin In angestammten Dichterträumen Bon himmeleglanz und Waldeegrun, Bon Sternen, Blumen, Blüthenbäumen!

Derweil verrauschet ber Orkan, Es weicht ber blut'gen Zeiten Trübe! Wohl blühst als Jungfrau bu heran, Und kundest so das Neich der Liebe.

Was einst als Ahnung, Sehnsucht nur, Durchbrungen beines Baters Lieber, Das sinkt von sel'ger himmelsstur Als reiches Leben bir hernieber.

## Vormärts.

Bormarts! Fort und immer fort! Rußland rief bas stolze Wort: Vorwarts!

Breußen hört bas stolze Wort, Hört es gern und hallt es fort: Bormarts!

Auf, gewalt'ges Desterreich! Bormarts! thu's ben andern gleich! Bormarts!

Auf, bu altes Sachsenland! Immer vormarts, Hand in Hand! Vormarts!

Baiern, Heffen, schlaget ein! Schwaben, Franken, vor zum Rhein! Vormarts!

Vormarts, Holland, Nieberland! Hoch bas Schwert in freier Hand, Bormarts!

Gruß euch Gott, bu Schweizerbund, Elfaß, Lothringen, Burgund!
Normarts!

Bormarts, Spanien, Engelland! Reicht ben Brubern balb bie Sanb! Bormarts!

Bormarts, fort und immer fort! Guter Wind und naber Bort! Bormarts!

Bormarts heißt ein Felbmarfchall. Bormarts, tapfre Streiter all! Bormarts!

### Die Siegesbotschaft.

Cs war so trübe, bumpf und schwer! Die schlimme Sage schlich umher: Sie krächzte, wie zur Dämmerzeit Ein schwarzer Unglückevogel schreit.

Die ichlimme Sage ichlich im Land Mit ichnober Schattenbilber Tanb, Sie zeigte Zwietracht und Berrath, Bernichtung aller ebeln Saat.

Des Böfen Freunde tropen fcon, Sie lachen hämifch, fprechen hohn, Die Guten flehen ernft und fiill, Und harren, was da werben will.

Da fchmingt fich's über'm Rhein empor Und bricht ben buftern Wolfenflor: 3ft's ftolger Abler Sonnenflug? 3ft's tonereicher Schmane Zug?

Es rauscht und fingt im goldnen Licht: Der Herr verläßt die Seinen nicht, Er macht so Hell'ges uicht zum Spott! Biktoria! mit uns ist GO 12835

#### An das Vaterland.

Dir möcht' ich biefe Lieber weihen, Geliebtes beutiches Baterlanb! Denn bir, bem neuerftanbnen, freien, 3ft all mein Ginnen zugewanbt.

Doch helbenblut ift bir geffoffen, Dir fant ber Jugend schönfte Bier: Rach solchen Opfern, beilig großen, Bas galten biefe Lieber bir?

# Die deutsche Sprachgesellschaft.

1817.

Gelehrte beutsche Manner, Der beutschen Rebe Kenner, Sie reichen sich bie Hand, Die Sprache zu ergründen, Zu regeln und zu ründen, In emsigem Verband.

Indes nun diese walten, Bestimmen und gestalten Der Sprache Form und Zier: So schaffe bu inwendig, Thatkräftig und lebendig, Gesammtes Bolk, an ihr!

Ja! gieb ihr bu bie Reinheit, Die Klarheit und bie Feinheit, Die aus bem Herzen stammt! Gieb ihr ben Schwung, die Stärke, Die Gluth, an der man merke, Daß sie vom Geiste flammt!

An beiner Sprache ruge Du schärfer nichts, benn Luge, Die Wahrheit seb ihr Sort! Berpflang' auf beine Jugent Die beutsche Treu' und Lugent Jugleich mit beutschem Bort!

Ju bublerifdem Girren vaß bu ibn niemals firren, Der ernften Sprache Klang! Sie fep bir Wort ber Treue, Gem Stimme garter Scheue, Geb achter Minne Sang!

Sie biene nie am hofe Als Gantlerin, als Bofe, Das Lisveln taugt ibr nicht; Sie tone ftolg, fie welbe Sich bahin, wo ber Freie Bur Recht, fur Freihelt fpricht!

Wenn so ter Sprache Mehrung, Berbesserung und Klärung Bei bir von statten geht: So wird man sagen mussen, Tas, wo sich Deutsche grüßen, Ter Atbem Gottes webt.

# Ernft der Beit.

Wann ward ber erste Kranz gewunden? Wann flog ber erste Ball an's Ziel? Wann ward ber heitre Tanz erfunden? Und wann bas lose Pfanberspiel?

Ach! wohl in fernen, fernen Tagen, Die unfern hätten's nie erdacht, Wo balb im Feld bie Völker schlagen Und balb ber innre Zank erwacht.

# Das neue Mahrchen.

Einmal athmen mocht' ich wieber In bem golbnen Mahrchenreich; Doch ein ftrenger Geift ber Lieber Fällt mir in bie Saiten gleich.

Freiheit heißt nun meine Fee, Und mein Ritter heißet Recht; Auf benn, Ritter, und bestehe Kühn ber Drachen wild Geschlecht!

### Aussicht.

Wirb bas Lieb nun immer tonen Mit bem ernften, scharfen Laut? Und bas Belb bes heitern Schonen Bleibt es forthin ungebaut?

Sind die Walber erst gelichtet Und die Sumpse abgeführt, Dann zu reiner Sonne richtet Sich das Auge, fromm gerührt

## An die Mutter.

Mütter! bie ihr euch erquidt Un ber Kinber theuren Zügen, Und mit ahnenbem Bergnügen Bieles Künft'ge brin erblidt:

Schaut einmal recht tief hinein, Und verschafft uns sichre Kunde: Wird ber Wäter Kampf und Wunde In den Kindern fruchtbar sehn?

#### An die Madden.

3hr befonbers bauert mich, Urme Dabchen, inniglich, Das ihr juft in Zeiten fielet, Wo man wenig tangt und fpielet.

Gine Mabchenjugend ift Abgeblüht in turger Frift; Muffet ihr nun Bluthe tragen In fo rauhen, truben Tagen!

3a! mir bunket oft fo fehr Eure Jugend freudenleer, Daß euch keine Zuflucht bliebe, Als die wahre, fromme Liebe.

# Die neue Mufe.

Als ich mich bes Rechts beflissen, Gegen meines Herzens Drang, Und mich halb nur losgerissen Bon dem lockenden Gefang: Wohl dem Gotte mit der Binde Ward noch manches Lied geweiht, Keines jemals, dir, o blinde Göttin der Gerechtigkeit!

Und in dieser ernsten Zeit
Schüttert nichts mir so den Busen,
Weckt mich so zum Liederstreit,
Als wenn du, mit Schwert und Wage,
Themis, thronst in beiner Araft,
Und die Bölker rufft zur Alage,
Könige zur Rechenschaft.

Vaterländische Gedichte.



## 1. Am 18. Oktober 1815.

# herrn Bürgermeister Klüpfel,

ftandifdem Abgeordneten der Stadt Stuttgart.

Die Schlacht ber Bölker ward geschlagen, Der Fremde wich von deutscher Flur, Doch die befreiten Lande tragen Noch manches vor'gen Dranges Spur; Und wie man aus versunknen Städten Erhabne Götterbilder gräbt, So ist manch heilig Recht zu retten, Das unter wüsten Trümmern lebt.

Ju retten gilt's und aufzubauen, Doch das Gedeihen bleibet fern. Wo Liebe fehlet und Vertrauen Und Eintracht zwischen Bolk und Herrn. Der Deutsche ehrt' in allen Zeiten Der Fürsten heiligen Beruf, Doch liebt er, frei einherzuschreiten Und aufrecht, wie ihn Gott erschuf. So wirft auch ihr im festen Bunte, 3fr guten hater unfres Rechts! 3fr bauet auf bem alten Grunbe Das Wohl bes finitigen Geschlechts. Uneingebent gemeinen Lohnes, Seyd ihr beharrlich, emig, treu; Des Boltes Würbe, wie bes Thrones, Beachtet ihr mit helfger Schu.

Drum, ba mir heut bas Keft begeben, Dem tausenb Freubenfeuer hrubn, ilnb, wo fie nicht von Bergen weben, Doch tief in allen Herzen glubn: Bas fann so eblen Schmuck gewähren Dem Mable, bas uns hier vereint, Als einen Mann bei uns zu ehren, Der's so getreulich mit uns meint!

Den Mann, ber, unfrer Stadt entsproffen. Setes ibres Bobies treu gebacht, Dem wir uns innig angeschloffen, Der unfer Theuerstes bewacht; Der unerschüttert ausgehalten 3m Surm ber schreckenvollen Zeit, Und ber auch jest mit fraft'gem Balten Dem neuen Werf fein Leben meift.

Nie fommt bas Wort, ihr treuen Bater! Dem heißen herzensbanke gleich, Mie fpricht es aus, ihr Bolksvertreter! Wie wir fo Eines find mit euch. Als jüngft in hehren Tempelhallen Die Menge fich mit euch erbaut, Da fprach bas Schweigen über Allen Mehr, als ber belifte Jubellaut.

## -→- 113 **%**--

eo laß bir's, Ebler, benn gefallen Bei unfrem fröhlichen Gelag, Und will dich duftrer Ernft umwallen, So benk' an kunft'gen Festestag: Wann jener Schlacht Gewittersegen Sichtbar auch unfer Heil erneut, Wann sich die Saaten schwellend regen. Die ihr im Sämond ausgestreut!

### 2. Das alte, gute Recht.

Bo je bei altem, guten Bein Der Burtemberger gecht, Da foll ber erfte Trintfpruch fenn: Das alte, gute Recht!

Das Recht, das unfres Fürsten haus Als starfer Pfeiler flüst, Und das im Lande ein und aus Der Armuth hürten schützt.

Das Recht, bas uns Gefete giebt, Die feine Willfür bricht; Das offene Gerichte liebt Und gultig Urtheil fpricht.

Das Recht, bas maßig Steuern ichreibt Und wohl zu rechnen weiß, Das an der Raffe fiten bleibt Und kargt mit unfrem Schweiß

Das unfer heil'ges Rirchengut Als Schuthatton bewacht, Das Biffenschaft und Geiftesgluth Getreulich nabrt und facht. Das Recht, das jedem freien Mann Die Waffen giebt zur Hand, Damit er stets verfechten kann Den Fürsten und das Land.

Das Recht, bas Jebem offen läßt Den Zug in alle Welt, Das uns allein burch Liebe fest Um Mutterboben halt.

Das Recht, beg wohlverbienten Ruhm Jahrhunderte bewährt, Das Jeder, wie sein Christenthum, Bon Herzen liebt und ehrt.

Das Recht, bas eine schlimme Zeit Lebendig uns begrub, Das jett mit neuer Regsamfeit Sich aus dem Grab erhub.

Ja! wenn auch wir von hinnen finb, Besteh' es fort und fort, Und seh für Kind und Kindeskind Des schönsten Glückes Hort!

Und wo bei altem, guten Wein Der Bürtemberger zecht, Soll ftets ber erfte Trinkspruch febn: Das alte, gute Recht!

### 3. Würtemberg.

Was tann bir aber fehlen, Mein theures Vaterland? Man hört ja weit erzählen Bon beinem Segensstand.

Man fagt: bu fehft ein Garten, Du fehft ein Barabies; Was fannft bu mehr erwarten, Wenn man bich felig pries?

Ein Wort, bas fich vererbte, Sprach jener Ehrenmann: Wenn man bich gern verberbte, Daß man es boch nicht kann.

Und ist benn nicht ergoffen Dein Fruchtfelb wie ein Weer? Kommt nicht ber Wost gestoffen Bon tausend hügeln her?

Und wimmeln bir nicht Fische In jedem Strom und Teich? Ift nicht bein Waldgebusche An Wild nur allzu reich? Treibt nicht bie Wollenheerde Auf beiner weiten Alb? Und nährest du nicht Pferde Und Rinder allenthalb?

Hört man nicht fernhin preisen Des Schwarzwalds stämmig Holz? Hast bu nicht Salz und Eisen, Und felbst ein Körnlein Gold's?

Und find nicht beine Frauen So hauslich, fromm und treu? Erblüht in beinen Gauen Richt Weinsberg ewig neu?

Und sind nicht beine Manner Arbeitsam, redlich, schlicht? Der Friedenswerke Kenner, Und tapfer, wenn man sicht?

Du Land des Korns und Weines, Du segenreich Geschlecht, Was fehlt dir? — All und Eines: Das alte, gute Recht.

### 4. Befprach.

"Und immer nur vom alten Recht? "Wie du so flörrig bift!" Ich bin bes alten treuer Knecht, Weil es ein gutes ift.

"Das Befre, nicht bas Gute nur, "Bu ruhmen, fen bir Pflicht!" Bom Guten hab' ich fichre Spur, Bom Begren, leiber! nicht.

"Wenn ich dir's aber weisen kann, "So merk" und trau' auf mich!" Ich schwör' auf keinen einzeln Mann, Denn Einer bin auch ich.

"It weifer Rath bir tein Gewinn, "Bo gunbeft bu bein Licht?" 3ch halt' es mit bem follichten Ginn, Der aus bem Bolfe fpricht.

"3ch fehe, baß bu menig weißt "Bon Schwung und Schöpferfraft." 3ch lobe mir ben fillen Geift, Der mahlig wirtt und schafft. "Der achte Geist schwingt sich empor "Und rafft die Zeit sich nach." Was nicht von innen keimt hervor, Ift in der Wurzel schwach.

"Du haft bas ganze nicht erfaßt, "Der Menschheit großen Schmerz" Du meinst es löblich, boch bu hast Für unser Bolk kein Herz.

# 5. An die Volksvertreter.

Schaffet fort am guten Werke Mit Besonnenheit und Stärke! Laßt euch nicht bas Lob bethören, Laßt euch nicht ben Tabel stören!

Tabeln euch bie Ueberweisen, Die um eigne Sonnen freisen: Haltet fester nur am Aechten, Alt erprobten, einfach Rechten!

Sohnen euch bie herzlos Kalten, Die Erglühn für Thorheit halten: "? Brennet heißer nur und treuer Bon bes eblen Gifers Feuer!

Schmahn euch Jene, Die zum Guten Lautern Untrieb nie vermuthen: Beigt in besto schönrer Klarheit Reinen Sinn für Recht und Wahrheit!

Was ihr Treues uns erwiefen, Sey von uns mit Dank gepriefen! Was ihr ferner werbet bauen, Sey erwartet mit Vertrauen!

# 6. Am 18. Ohtober 1816.

Wenn heut ein Geist herniederstiege, Jugleich ein Sanger und ein Held, Ein folder, der im heil'gen Kriege Gefallen auf dem Siegesfeld, Der fange wohl auf deutscher Erde Ein scharfes Lied, wie Schwertesstreich, Nicht so, wie ich es singen werde, Nein! himmelskräftig, donnergleich:

"Man sprach einmal von Festgeläute, Man sprach von einem Feuermeer, Doch was das große Fest bedeute, Weiß es denn jett noch irgend wer? Wohl mussen Geister niedersteigen, Von heil'gem Eifer aufgeregt, Und ihre Wundenmale zeigen, Daß ihr darein die Finger legt."

"Ihr Fürsten! sepb zuerst befraget: Bergaßt ihr jenen Tag ber Schlacht, An bem ihr auf ben Knieen laget Und hulbigtet ber höhern Macht? Wenn eure Schmach die Bölker lösten, Wenn ihre Treue sie erprobt: So ist's an euch, nicht zu vertröften, Il leisten jest, was ihr gelobt." "Ihr Bölker! vie ihr viel gelitten, Bergaßt auch ihr ben schwülen Tag? Das Herrlichste, was ihr erstritten, Bie kommt's, daß es nicht frommen mag? Bermalmt habt ihr die fremden Horben, Doch innen hat sich nichts gehellt, Und Freie seyd ihr nicht geworden, Benn ihr das Recht nicht festgestellt."

"Ihr Weisen! muß man euch berichten, Die ihr boch Alles wissen wollt, Wie die Einfältigen und Schlichten Für klares Recht ihr Blut gezollt? Weint ihr, daß in den heißen Gluthen Die Zeit, ein Phonix, sich erneut, Nur um die Eier auszubruten, Die ihr geschäftig unterstreut?"

"Ihr Fürstenräth' und Hofmarschälle, Mit trübem Stern auf kalter Bruft, Die ihr vom Kampf um Leipzigs Wälle Wohl gar bis heute nichts gewußt, Bernehmt! an biesem heut'gen Tage Hielt Gott ber Herr ein groß Gericht.

— Ihr aber hört nicht, was ich sage, Ihr glaubt an Geisterstimmen nicht."

"Was ich gefollt, hab' ich gefungen, Und wieder schwing ich mich empor, Was meinem Blick sich aufgedrungen, Berkund' ich dort dem sel'gen Chor: Nicht rühmen kann ich, nicht verdammen, Untröstlich ist's noch allerwärts, Doch sah ich manches Auge flammen Und klopfen hört' ich manches Herz."

# 7. Schwindelhaber.

Ei! wer hat in biesem Jahre All ben Buft in's Korn gebracht, Mutterforn und andre Waare, Die im Kopfe bamisch macht, Raben, Ruß, am meisten aber Schwindelhaber, Dippelhaber!

Was die neuen Früchte taugen, Sah man jüngst beim Schützenfest: Allen tanzt' es vor den Augen Und nicht Einer traf in's Nest; In dem jungen Bier war aber Schwindelhaber, Dippelhaber!

Borfeln soll man, beuteln, fieben, Bas ber Krankheit Spuren trägt, Tüchtig werb' es burchgetrieben, Abgegerbt und ausgefegt, Beg ben Buft, befonders aber Schwinbelbaber. Dirvelhaber!

Die ihr forgt in unfrem Namen für die neue, große Saat, Sichtet aus den falfchen Samen, Der schon so viel Boses that: Raben, Ruß, vor Allem aber Schwindelhaber, Dippelhaber!

# 8. Bausrecht.

Tritt ein zu biefer Schwelle! Willfommen hier zu Land! Leg' ab ben Mantel, ftelle Den Stab an biefe Wanb!

Sit' obenan zu Tische! Die Ehre ziemt bem Gaft. Was ich vermag, erfrische Dich nach bes Tages Laft!

Wenn ungerechte Rache Dich aus ber Heimath trieb, Nimm unter meinem Dache Als theurer Freund vorlieb!

Nur Gins ift, was ich bitte: Laß bu mir ungeschmächt Der Bater fromme Sitte, Des hauses heilig Recht!

# 9. Das Berg fur unfer Volk.

An unfrer Bater Thaten Mit Liebe fich erbaun, Fortpflanzen ihre Saaten, Dem alten Grund vertraun: In solchem Angebenken Des Landes Heil erneun; Um unfre Schmach fich franken, Sich unfrer Ehre freun; Sein eignes Ich vergeffen In Aller Luft und Schmerz: Das nennt man, wohlermessen, Für unser Bolf ein herz.

Was unfre Bater schufen,
Zertrümmern ohne Scheu,
Um bann hervorzurusen
Das eigne Luftgebäu;
Kühllos die Männer lästern,
Die wir uns ausgewählt,
Weil sie dem Plan von gestern
Zu huldigen versehlt:
Die alten Namen nennen
Nicht anders, als zum Scherz:
Das heißt, ich darf's bekennen,
kur unser Bolk kein Herz.

Jest, ba von neuem Lichte Die Hoffnung sich belebt, Und da die Bolksgeschichte Den Griffel wartend hebt: D fürst! für bessen Uhnen Der Unsern Brust gepocht, Und unter bessen Fahnen Die Zugend Ruhm ersocht, Jest, unvermittelt, neige Du dich zu unsrem Schmerz! Ja! du vor Allen zeige Für unser Bolk ein Herz!

## 10. Meujahrmunsch 1817.

Wer reblich halt zu feinem Bolte, Der wünsch' ihm ein gesegnet Sahr! Bor Mismachs, Kroft und hagelwolte Behüt' uns aller Engel Schaar! Und mit dem bang erschnten Korne, Und mit dem lang entbehren Wein, Bring' uns bies Jahr in seinem horne Das alte, gute Recht herein!

Man kann in Bunfchen fich vergeffen, Man munichet leicht jum Ueberffuß, Wir aber wunschen nicht vermeffen, Wir wünschen, was man wünschen nuß. Denn foll ber Mensch im Leibe leben, So brauchet er fein täglich Brot, Und foll er fich zum Geist erheben, So ift ihm seine Freiheit noth.

## 11. Den Candftanden

jum Chriftophetag 1817.

Und wieder schwankt die ernste Wage, Der alte Kampf belebt sich neu: Jest kommen erst die rechten Tage, Wo Korn sich sondern wird von Spreu, Wo man ben Falschen von dem Areuen Gebörig unterschieden kanu, Den Unerschrocknen von dem Scheuen, Den batben von bem ganzen Mann.

Den wird man fur erlaucht erkennen, Der von bem Recht erkeuchtet ift, Den wird man einen Ritter nennen, Der nie fein Ritterwort vergißt, Den Geiftlichen wird man verchren, In bem fich regt ber freie Geift, Der wird als Burger fich bemähren, Der eine Burg zu ichirmen weißt.

Best mahret, Manner, eure Burbe, Steht auf ju mannlichem Enticheib! Damit ihr nicht bem Land jur Burbe, Dem Ausland jum Gelächter febb.

## **~**→ 129 �~

Es ist so viel schon unterhandelt, Es ist gesprochen fort und fort, Es ist geschrieben und gesandelt, — So sprecht nun euer lettes Wort!

Und kann es nicht sein Ziel erstreben, So tretet in das Bolk zurück! Daß ihr vom Nechte nichts vergeben, Sev euch ein lohnend stolzes Glück! Erharret ruhig und bedenket: Der Freiheit Morgen steigt herauf, Ein Gott ist's, der die Sonne lenket, Und unaushaltsam ist ihr Laus!

# 12. Gebet eines Würtembergers.

Der bu von beinem ew'gen Thron Die Bolker hütest, groß' und kleine: Gewiß! bu blickft auch auf bas meine, Du siehst bas Leiben, siehst ben hohn

Zu unfrem König, beinem Knecht, Kann nicht bes Bolfes Stimme kommen, Hatt' er sie, wie er will, vernommen, Wir hatten längst bas theure Recht.

Doch bir ist offen jeglich Thor, Dir keine Scheidwand vorgeschoben, Dein Wort ist Donnerhall von oben; Sprich du an unsres Königs Ohr!

## 13. Nachruf.

Roch ift fein Burft so hoch gefürstet,
So ausermäßte kein irb'icher Mann,
Daß, wenn bie Welt nach Treiheit burftet,
Er sie mit Freibeit tranken kann,
Daß er allein in seinen hanben
Den Reichthum' alles Rechtes halt,
Um an die Boller auszuspenben
So viel, so wenig ihm gefällt

Die Gnabe fliefet aus vom Throne, Das Recht ift ein gemeines Gut, Es liegt in jedem Erbenschue, Es quifft in uns wie Gerzensblut; Und wann fich Männer frei erheben Und treulich schlagen Sand in Sand, Dann tritt bas innre Recht in's Leben, Und der Bertrag giebt ibm Beflanb.

Bertrag! es ging auch hier ju Lanbe Bon ibm ber Rechte Cabung aus, Es fnüpfen feine beil'gen Banbe Den Bolfsfamm an bas Fürftenbaus. Db Einer im Balaft geboren, In Fürftenwiege feb gewiegt, Mis herricher wirb ibm erft gefchworen, Benn ber Bertrag befiegelt liegt.

Solch theure Wahrheit ward verfochten, Und überwunden ift fie nicht. Euch, Rampfer, ift fein Krang gestochten, Wie der beglüdte Sieg ibn flicht: Rein, wie ein gahnrich, wund und blutig, Sein Wanner rettet im Gesecht, So blidt ihr, tief gekrankt, doch muthig Und floss auf das gewahrte Recht

Kein Serold wird's ben Bölfern funten Mit Baufen - und Trompetenfcall, Und bennoch mite de Murzel gründen In beutschen Sauen überall: Daf Belsbeit nicht bas Recht begraben, Noch Bohlfahrt es ersehen mag, Daß bei bem biedern Bolf in Schwaben Das Recht besteht und ber Bertrag!

## 14. Prolog zu dem Grauerspiel: Ernft, Herzog von Schmaben.

Gir fier ber wuteembergifchen Berfaffung wurde am 18. Dtrober 1819 tat bem bef. und Rational Theater ju Ceuttgart bas genannte Tener. fiel bei Berfaffere biefer Gebichte mit bem hier abgebrudten Prolog aufgeführt.)

Gin ernftes Spiel mirb euch vorübergehn, Der Borbang bebt fich über einer Welt, Die langst hinab ift in ber Zeiten Strom, Und Kampfe, langst ichon ausgefämpfte, werben Bor euern Augen fürmisch fich erneun.

Imeen Manner, ebel, bieber, fromm und fühn, Imeen Freunde, treu und fest bis in ben Tob, Breiswerthe Namen beutscher Helbengelt, Ihr werbet sehn, wie sie, geachtet, irren Und, in Berzweiflung sechtend, untergebn

Tas ift ber Fluch bes ungludfel'gen Lanbes, Bo Kreiheit und Gefes barnieber liegt, Daß fich die Weiten und die Evbessen Berzehren mussen in fruchtlosem Harm, Daß, die sur's Waterland am reinsten glübn, Gebrandmarkt werden als bes Lanbes Berrather, Und, die noch jüngst bes Lanbes Ketter hießen, Sich flüchten mussen an bes Kremden herb. Und wahrend so die Geste Krasst verditer, Kroliken, muchernd in der Holle Segen, Gewaltthat, hochmuth, Leigheit. Schergendienst. Wie anders, wenn aus sturmbewegter Zeit Gesetz und Ordnung, Freiheit sich und Recht Empor gerungen und sich sestgepflanzt!
Da drängen die, so grollend ferne standen, Sich fröhlich wieder in der Bürger Reihn, Da wirket jeder Geist und jede Hand Wohl, Da glänzt der Thron, ba lebt die Stadt, da grünt Das Feld, da blicken Männer frei und stolz!
Des Fürsten und des Volkes Nechte sind Verwoben, wie sich illm' und Reb' umschlingen, und für des Heiligthums Vertheidigung Steht jeder freudig ein mit Gut und Blut.

Man rettet gern aus trüber Gegenwart Sich in bas heitere Gebiet ber Kunst, Und für die Kränkungen ber Wirklichkeit Sucht man sich Heilung in des Dichters Träumen. Doch heute — wen vielleicht der Bühne Spiel Berwundet, der gedenke, sich zum Troste, Welch Fest wir wahr und wirklich heut begehn! Da mag er sehn, für was die Männer sterben.

Noch steigen Götter auf die Erde nieder, Noch treten die Gedanken, die der Mensch Die höchsten achtet, in das Leben ein. Ja! mitten in der wildverworrnen Zeit Ersteht ein Fürst, vom eignen Geist dewegt, Und reicht hochherzig seinem Bolk die Hand Zum freien Bund der Ordnung und des Nechts. Ihr habt's gesehen, Zeugen sehd ihr alle, In ihre Tafeln grab' es die Geschichte! heil biesem König, diesem Bolke Heil!

## 15. Wanderung.

3ch nahm ben Stab, zu wandern, Durch Deurschland ging die Kahrt, Man pries mir ja vor Andern Der Deurschle Sind und Art. Dem Laube blieb ich ferne, Wo die Orangen glühn; Erft fennt' ich jenes gerne, Wo die Kartoffeln blühn.

3ch fam jum fürstenhofe, Bo man bie Künste frangt, Bo Pruntsaal und Alfove Bon Götterbilvern glangt. Gin Baum, ber nicht im groben Bolfsboben fich genahrt, Rein einer, ber nach oben Sogar bie Wurzeln tehrt!

Ich ging jur hohenschule, Da schöpft' ich reines Licht, Wo vom Brobbetenstulle Die mabre Kreifeit spricht; Wo uns ber Weifter taglich Den inners Sinn befrett, Inde jihn jelbft erträglich Der irb'iche Leib gebeiht.

3ch schritt zum Sangerwalbe, Da sucht' ich Lebensbauch; Da sas ein ebter Stalbe Und pflüdt' am Lorbecesfrauch, Richt batt' er Zeit, zu achten Auf eines Bolfes Schmerz, Er fonnte nur betrachten Sein groß, zerriffen Gerz.

3ch ging zur Tempelhalle, Ta bört' ich chriftlich Recht: Sier innen Brüber Alle, Da brauffen Serr und Anecht! Der Bestestebe Giebel War: bud dich, schweig babei! Als ob die ganze Bibel Ein Buch ver Kön'ge fep.

3ch fam zum Bürgerhause, Gern benk' ich bran zurück, Fern vom Parteigebrause, Blühr Eugend hier und Glück. Lebt häuslich fort wie heute! Bald wirb vom Belt zum Mhein Ein haus voll guter Leute, 3a! ein Gutleufbaus sehn.

3ch ging zum hofvitale, Da fanb ich Alles nett, Biel Grug' unb Kraut zum Mahle Und reinlich Krankenbett; Auch sorgt ein schön Erbarmen für manch verwahrlost Kind. Wer benkt bes Wolks von Armen, Die altverwahrlost sinb?

Ich saß im Stänbesaale, Da schlief ich ein und träumt', Ich seh noch im Spitale, Den ich doch längst geräumt. Ein Mann, der dort im Fieber, Im kalten Fieber lag, Er rief: nur nichts, mein Lieber, Nur nichts vom Bundestag!

Ich mischte mich zum Bolke, Das nach bem Festplatz zog. Wo durch die Staubeswolke Manch durrer Renner flog; Da lernt es, daß die Eile Den Reiter überstürzt, Und daß man gut die Weile Mit Wurst und Bier sich kurzt.

Ein Abler, flügelstrebend, War Reichspanier hievor, 3ch sah ihn noch, wie lebend, 3u Nürnberg an bem Thor. Jest fliegt man nicht zum Zwecke, Der Wahlspruch ist: Gott geb's! Das Wappen ist die Schnecke, Schilbhalter ist der Krebs.

Als ich mir Das entnommen, Rehrt' ich ben Stab nach Haus; Wann einst das Heil gekommen, Dann reif' ich wieder aus; Wohl werd' ich's nicht erleben, Doch an der Sehnsucht Hand Als Schatten noch durchschweben. Wein freies Vaterland. Sinngedichte.

## Diftichen.

### Un Apollo, ben Echmetterling.

Bettlicher Alpenfohn! feb hulbreich uns Epigrammen; Ueber ber nachtlichen Kluft flatterft bu, fpielend im Glanz.

### Uchill.

1.

Duch ber Schlachten Gemuhl bift bu ftete ficher gemanbelt; Aus Stamanbere Gemog trafft bu gerettet bervor; Me bu ber Jungfrau hanb empfingft im Tempel bes Rricbens.

Gottergleicher Achill! traf bich ber tobtliche Bfeil

۷.

Dort nun thronet Achill, ein Gott, in ber Seligen Canbe, Bogen umschlingen es; bu, Gottin ber Wogen, ben Sohn.

#### Rargif und Echo.

1.

Seltfam frieleft bu oft mit Sterblichen, Amor! es liebet Ginen Schatten Nargif, aber ihn liebet ein Sall.

2

Das noch troftete fie, bas Bort bes fproben Geliebten Rachzuftohnen; nun gar ift er jur Blume verftummt.

3.

Schmerglich bachte Nargiß: o war' ich wieber ein Jüngling! Echo bachte fogleich : fonnt' ich als Mabchen gurud!

١.

Umor, und dies bein Spiel! bald lodft bu die gartliche Copo, Bald in der kindischen hand brebst du den goldnen Nargis

#### Die Götter bes Alterthums.

Sterbliche manbeltet ihr in Blumen, Gotter von hellas, Ach! nun wurdet ihr felbft Blumchen bes neuen Gebichts.

#### Telle Platte.

bier ift bas Selfenriff, brauf Tell aus ber Barte gefprungen; Sieh! ein ewiges Mal bebet bem Rubnen fich bier. Richt bie Rapelle bort, wo fie jahrliche Meffen ibm fingen! Rein! bes Mannes Gefalt, fiehft bu, wie herrlich fie flebt?

Ehon mit bem einen Fufie betrat er bie heilige Erbe, Stoft mit bem andern hinaus weit bas verzweifelnbe

Nicht aus Stein ift bas Bilb, noch von Erg, nicht Arbeit ber Sanbe,

Rur bem geistigen Blid Freier erscheinet es flar; Int je milber ber Sturm, je hober braufet bie Branbung, Um fo mächtiger nur hebt fich bie helbengeftalt.

#### Die Ruinen.

Banbrer! es ziemet bir wohl, in ber Burg Ruinen zu fchlummern, Traumend bauft bu vielleicht berrlich fie wieder bir

## Begrabnif.

Als bie Gerechten Sarg mit beiliger Erbe bebedt mar, Dedte ber himmel barauf freunblich ben filbernen Schnee.

#### o3 144 €·o

#### Mutter und Rind.

#### Dutter.

Blide jum himmel, mein Kind! bort wohnt bir ein feliger Bruber; Beil er mich nimmer betrübt, führten bie Engel ibn bin

#### Rinb.

Daß fein Engel mich je von ber liebenben Bruft bir entfuhre, Mutter, so fage bu mir, wie ich betrüben bich fann!

#### Märinacht.

horch! wie brauset der Sturm und der schwellende Strom in der Nacht hin! Schaurig sußes Gefühl! lieblicher Frühling, du nahft!

#### 3m Mai.

Blumen und Bluthen wie licht, und bas Glorienlaub um bie Baume! Bleib nur, himmel, bewölft! Erbe bat eigenen Glant!

#### Taufch.

Mis ber Wind fich erhob, ba flog, gerblattert, bie Blume, Aber ber Schmetterling fest' in bem Laube fich feft.

## Amors Pfeil.

Mmor! bein machtiger Pfeil, mich hat er töbtlich getroffen, Schon im elpfifchen Land wacht' ich, ein Seliger, auf.

## Traumbeutung.

Beffern hatt' ich geträumt, mein Mlabchen am Fenfter gu feben;

Doch was sah ich bes Tags? Blumen ber Lieblichen nur.

heute nun war mir im Traum, als fah' ich am Fenfter bie Blumen;

Darum ichau' ich gewiß heute die Liebliche felbft.

## Die Rofen.

Dit einst hatte fie mich mit buftigen Rosen beschenket; Gine noch fprofte mir jungft aus ber Geliebteften Grab.

## Antwort.

Das Röschen, bas bu mir geschickt, Bon beiner lieben Hand gepflückt, Es lebte kaum zum Abenbroth, Das Heimweh gab ihm frühen Tod; Nun schwebet gleich sein Geist von hier Als kleines Lieb zurück zu bir.

# Die Schlummernde.

Wann beine Wimper neibisch fällt, Dann muß in beiner innern Welt Ein lichter Traum beginnen: Dein Auge ftrahlt nach innen.

### An Sie.

Deine Augen find nicht himmelblau, Dein Mund, er ift teln Rosenmund, Richt Bruft und Arme Listen. Ach! welch ein Frühling ware bas, Wo solche Elsten, solche Kosen Im Thal und auf ven höhen blühten, Und alles bas ein klarer himmel Umfinge, wie bein blaues Aug'!

# Greisenworte.

Sagt nicht mehr: guten Morgen! guten Tag! Sagt immer: guten Abend, gute Nacht! Denn Abend ist es um mich und die Nacht Ist nahe mir; o ware sie schon ba!

Komm her, mein Kind! o bu mein sußes Leben! Nein, komm, mein Kind, o du mein sußer Tod! Denn alles, was mir bitter, nenn' ich Leben! Und was mir suß ist, nenn' ich alles Tod.

## Auf den Cod eines Candgeiftlichen.

Bleibt abgeschiednen Geistern die Gewalt, 31 tebren nach dem irb'schen Aufenthalt, So febrest von nicht in der Mondennacht, Bann nur die Schnlicht und die Schwermuth wacht Rein! wann ein Sommermorgen niedersteigt, Bo sich im weiten Blau tein Wolftchen zeigt, Bo boch und golden sich die Ernte bebt, Mit rothen, blauen Alumen hell durchwebt, Tann wandelst du, wie einst, durch das Gesit, Unt grüßest jeden Schnitter freundlich mist.

## Machruf.

1.

Du, Mutter, sahst mein Auge trinken Des ird'schen Tages erstes Licht; Auf dein erblassend Angesicht Sah ich den Strahl des Himmels sinken.

#### 2.

Ein Grab, o Wutter, ift gegraben dir An einer fillen, dir bekannten Stelle, Ein heimathlicher Schatten wehet hier, Auch fehlen Blumen nicht an seiner Schwelle

Drin liegst bu, wie bu ftarbeft, unversehrt, Mit jebem Jug bes Briebens und ber Schmerzen, Auch aufguleben ift bir nicht verwehrt, Ich grub bir bieses Grab in meinem Gerzen. 3.

Berwehn, verhallen ließen sie Den frommen Grabgesang; In meiner Brust verstummet nie Bon dir ein sanfter Klang.

### 4.

Du warst mit Erbe kaum bebeckt, Da kam ein Freund heraus, Mit Rosen hat er ausgesteckt Dein stilles'Schlummerhaus.

Bu haupt zwei sanfterglühenbe, 3mei buntle niebermarts; Die meiße, emig bluhenbe, Die pflanzt' er auf bein Berg.

5.

Bu meinen fußen finft ein Blatt, Der Sonne mub, bes Regens fatt: Als biefes Blatt mar grun und neu, hatt' ich noch Eltern lieb und treu.

D wie vergänglich ift ein Laub, Des Frühlings Rind, bes herbstes Raub! Doch hat bies Laub, bas nieber bebt, Mir so viel Liebes überlebt.

# Auf einen Grabstein.

Wenn bu auf biefem Leichensteine Berschlungen siehest hand in hand, Das zeugt von irdischem Bereine, Der innig, aber kurz, bestand, Es zeugt von einer Abschiedstunde, Wo hand aus hand sich schmerzlich rang, Bon einem heil'gen Seelenbunde,

## In ein Stammbuch.

Die Beit, in ihrem Aluge, ftreift nicht bloß Des Felbes Blumen und bes Balbes Schmud, Den Glang ber Jugend und bie frifche Rraft: 3br ichlimmfter Raub trifft bie Gebantenmelt. Bas fcon und ebel, reich und gottlich mar, Und jeber Urbeit, jeben Opfere merth: Das zeigt fich une fo farblos, bobl und flein, Co nichtig, baß mir felbft vernichtet finb. Und bennoch mobl une, wenn bie Afche treu Den Funten begt, wenn bas getaufchte Berg Richt mube wirb, von Reuem gu erglubn! Das Mechte boch ift eben biefe Gluth . Das Bilb ift bober, ale fein Wegenstand, Der Schein mehr Befen, ale bie Birtlichfeit. Ber nur bie Bahrheit fieht, bat ausgelebt; Das leben gleicht ber Buhne, bort wie bier Ding, mann bie Taufchung weicht, ber Borbang fallen.

# Auf Wilhelm Bauff's fruhes Binfcheiden.

Dem jungen, frischen, farbenhellen Leben, Dem reichen Frühling, bem kein Herhft gegeben, 3hm lasset uns zum Tobtenopfer zollen Den abgeknickten Zweig — ben bluthevollen!

Noch eben war von bieses Frühlings Scheine Das Baterland beglänzt. — Auf schrossem Steine, Dem man die Burg gebrochen, hob sich neu Ein Wolkenschloß, ein zauberhaft Gebäu. Doch in der Höhle, wo die stille Kraft Des Erdgeists — räthselhafte Formen schasse: Um Fackellicht der Phantasie entfaltet, Sahn wir zu Helbenbildern sie gestaltet; Und jeder Hall, in Spalt und Klust versteckt, Ward zu beseeltem Wenschenwort erweckt.

Mit Helbenfahrten und mit Festestänzen, Mit Sathrlarven und mit Blumenkränzen Umkleibete bas Alterthum ben Sarg, Der heiter die verglühte Asche barg: So hat auch Er, dem unfre Thräne thaut, Aus Lebensbilbern sich den Sarg erbaut.

Die Asche ruht — ber Geist entsteugt auf Bahnen Des Lebens, bessen Fülle wir nur ahnen, Wo auch die Kunst ihr himmlisch Ziel erreicht Und vor bem Urbild jedes Bild erbleicht.

### Schichfal.

Ja, Schicfial! ich verftehe bich: Mein Glud ift nicht von biefer Welt, Es blubt im Traum ber Dichtung nur. Du fenbeft mir ber Schmerzen viel Ilnb giebft fur jebes Leib ein Lieb.

Sonette. Oftaven. Gloffen.



### Dermächtniß.

Ein Sanger in ben frommen Rittertagen, Ein fühner Streiter in bem heil'gen Lanbe, Durchbohrt von Bfeilen, lag er auf bem Canbe, Doch tonnt' er bies noch feinem Diener fagen:

"Berschleuß mein Herz, wann es nun ausgeschlagen, In jener Urne, die vom Heimathftrande Ich bergebracht mit manchem Liebesbsfande! Drin sollt du es zu meiner Herrin tragen!

So ich, Geliebte, ber nur bich gefeiert, Berblute, fern von bir, in Liebesschmerzen, Schon bedet meine Wangen Tobesblaffe.

Wann beinen Sanger Grabesnacht umschleiert, Empfange bu bas treuste aller Herzen In bes Sonettes golbenem Gefässe!

#### An Petrarha.

Benn bu von Laura Babres haft gefungen, Bon behrem Blid, von himmlifcher Geberbe: — Und ferne fep, baß angefochten werbe, Bas bir bas innerfie Gemuth burchbrungen!

Bar fie ein Zweig, im Paradies entsprungen, Gin Engel in ber irbischen Beschwerbe, Gin zarter Frembling auf ber rauben Erbe, Der balb zur heimath fich zuruckgeschwungen:

Co fürcht' ich, bag auch auf bem golbnen Sterne, Bobin bu, ein Bertiarter, nun gekommen, Du nimmer bas Erfehnte wirft erringen;

Denn Jene flog inbeß gur hohern Ferne, Sie ward in heil'gern Spharen aufgenommen, Und wieber mußt bu Liebestlage fingen.

# In Varnhagens Stammbuch.

Als Phobus stark mit Mauern, Thürmen, Gittern Die Königsburg von Nisa half bereiten, Da legt' er seiner Lyra goldne Saiten Auf einen Mauerstein mit leisem Schüttern.

Die Zinne konnte nicht so fehr verwittern, Daß nicht ben Marmor noch in späten Zeiten, Selbst bei bes Fingers leichtem Drübergleiten, Durchklungen hätt' ein fanft melobisch Zittern.

So legt' auch ich auf bies Gebächtnißblatt, Das bu wohl öfters, blatternd, wirst berühren, Mein Saitenspiel, auch gab es einen Ton.

Und bennoch zweifl' ich, ob an bieser Statt Du jemals einen Nachklang werbest spüren, Denn ich bin Phobus nicht, noch Phobus Sohn.

palatan

### An Kerner.

Es war in traurigen Novembertagen, Ich war gewallt jum fillen Sannenhaine Und ftand gelehnet an der höchsten eine, Da hielt ich beine Lieber aufgeschlagen.

Berfunken war ich in die frommen Sagen: Bald kniet' ich vor Sankt Albans Wunderfleine, Bald schaut' ich Regiswind im Rosenscheine, Bald sab ich Gelicena's Münfter ragen.

Beld lieblich Bunber wirkten beine Lieber! Die Göh' erschien in golbnem Maienstrahle Und Frühlingsruf ertönte burch die Wipfel

Doch bald verschwand ber Wunberfrühling wieber, Er durfte nicht sich senken in die Thale, Im Fluge streift' er nur der Erbe Gipfel.

### Auf Karl Gangloff's Tod.

(t am 16. Mai 1814, 24 Jahre alt, ju Merflingen im Burtembergifchen, an einer Rervenfrantfieit. Die nachftebenden Conette beziehen fich auf die legten Zeichnungen und Entwürfe des genialen jungen Runftlees.)

1.

In biefer Zeit, so reich an schönem Sterben, An helbentob in früßen Zugenbtagen, Barb bir's nicht, auf bem Siegesselb erschlagen, Den heil'gen Eichenkrang bir zu erwerben.

Befchleichend Tieber brachte bir Berberben, Du wurbeft bei ber Ettern Bebeflagen Aus beinem Seimathhaufe hingetragen Bur Statte, bie nicht Blut, nur Blumen farben.

Doch nein! auch bich ergriff die Zeit des Ruhmes, Dich brangt' es, eine hermannsschlacht zu schaffen, Ein finnig Denkmal deutschen helbeuthumes.

Wohl hörtest du noch scheibend Kampfruf schallen, Es wogt' um dich von Männern, Rossen, Wassen: So bist du in der Germannsschlacht gefallen.

#### 2.

Nach Sohem, Burb'gem nur haft bu gerungen, Das Aleinliche verschmähend wie das Wilbe; So faßteft du in fraftige Gebilbe Das wundervolle Lied ber Nibelungen.

Schon hatte Sagens Grofe bich burchbrungen, Schon ftanb vor bir bie Radgerin Chriemblibe, Bor Allem aber rubrte bich bie Mitbe Des erein Sifribs, Gifelbers, bes jungen.

Mit Bug marb Gifelber von bir beklaget, Der blubend binfant in bes Rampfs Bebrangnig; Dich felbft hat nun fo fruber Tob erjaget.

Barft du vielleicht zu innig schon versunken In jenes Lieb, beß furchtbares Berhängniß Jum Tobe Jebem, nun auch dir gewunken? 3.

Bebeutungsvoll haft du dein Künstlerleben Mit jenem frommen, stillen Bitd geschloffen: Bie Wbraham mit seines Stamms Genossen Das Land begrüßt, das ihm der herr gegeben

Da lehnen sie auf ihren Wanderstäben, Bon Malb und Belsenhang noch halb umschlossen, Doch herrlich sehn sie unter sich ergossen Das weite Land voll Kornes und voll Reben.

So bift auch bu nun, abgeschiebne Seele, Aus bisses Erbenlebens rauher Wilbe An beiner Wandrung frohes Ziel gefommen:

Und durch bas finftre Thor ber Grabeshöhle Erblidft bu ichon bie feligen Gefilbe, Das himmlische Berheifungsland ber Frommen

#### An den Unfichtbaren.

Du, ben mir fuchen auf fo finftern Begen, Mit forschenden Gebanken nicht erfaffen, Du haft bein beilig Dunkel einft verlaffen Und trateft fichtbar beinem Bolf entgegen

Beld fußes beil, bein Bild fich einzupragen. Die Borte beines Munbes aufzufaffen! D felig, bie an beinem Mable faffen! D felia, ber an beiner Bruft aefeaen!

Drum war es auch fein feltfames Gelufte, Benn Bilger ohne Bahl vom Lanbe fließen, Benn heere tampften an ber fernften Rufte:

Nur um an beinem Grabe noch zu beten, Und um in frommer Inbrunft noch zu kuffen Die heil'ge Erbe, die bein Fuß betreten.

#### Todesgefühl.

Wie Sterbenben ju Muth, wer mag es fagen? Doch munberbar ergriff nich's biefe Nacht; Die Glieber schienen schon in Tobes Macht, 3m Gergen fubit' ich lettes Leben schlagen.

Den Geift befiel ein ungewohntes Zagen, Den Geift, ber fiets fo ficher fich gebacht. Erlöschenb jeht, bann wieber angefacht, Ein mattes Stammden, bas bie Winbe jagen.

Bie? hielten fcwere Traume mich befangen? Die Lerche fingt, ber rothe Morgen glubt, In's rege Leben treibt mich neu Berlangen.

Wie? ober ging vorbei ber Tobesengel? Die Blumen, die am Abend frisch geblüht, Sie hangen hingewelfet bort vom Stengel.

### Erftorbene fiebe.

Bir maren neugeboren, himmlisch helle Bar uns ber Liebe Morgen aufgegangen. Bai glübten, Laura, Lippen bir und Wangen! Dein Auge brannt', es ichug bes Bufens Welle

Wie wallt' in mir des neuen Lebens Quelle! Wie hohe Kräfte raftlos mich durchbrangen! Sie ließen nicht des Schlafes mich verlangen, Lebendig furzer Traum vertrat die Stelle.

Ja! Lieb' ift höher Leben im gemeinen; Das waren ihre regen Lebenszelchen: Run such' ich sie an bir, in mir vergebens.

Drum muß ich, Laura! bich und mich beweinen: Wir beibe find erloschner Liebe Zeichen, Uns traf ber Tob bes liebelofen Lebens

### Beifterleben.

Bon bir getrennet, lieg ich wie begraben, Mich grüßt kein Saufeln linder Frühlingslüfte; Rein Lerchensang, kein Balfam füßer Düfte, Kein Strahl ber Morgensonne kann mich laben.

Wann sich bie Lebenden bem Schlummer gaben, Wann Tobte steigen aus bem Schooß ber Grüfte, Dann schweb' ich träumend über Höhn und Klüfte, Die mich so sern von dir gedränget haben.

Durch ben verbotnen Garten barf ich gehen, Durch Thuren mandl' ich, die mir fonst verriegelt, Bis zu ber Schönheit stillem Heiligthume.

Erichreckt bich Geisterhauch, bu zarte Blume? Es ift ber Liebe Wehn, bas bich umflügelt. Leb' wohl! ich muß in's Grab, bie Sahnegfrahen.

### Beder frühling.

Woft bent' ich jener fel'gen Jugenbtraume, Obidon fich bie Gefühle mir verfagen, Wann in ben erften, milben fruhlingstagen Im Bufen fich mir brangten volle Keime.

Die Ahnung lodte mich in ferne Raume, Benn wo ein Laut bes Lenzes angeschlagen, Die hoffnung wollte fich jum Lichte wagen, Wie aus ben Anofpen frifches Grun ber Baume.

Doch nun, ba ich bas hochfte jungft genoffen, Geriffen aus bem innigsten Bereine, Bom reichsten Baradiefe kaum verstoffen:

Was follen nun mir halbergrunte Triften, Ginfamer Amfelfchlag im tobten haine, Gin armes Beilchen, noch fo fuß von Duften?

# Die theure Stelle.

Die Stelle, wo ich auf verschlungnen Wegen Begegnete bem wunderschönen Kinde, Das, leicht vorübereilend mit bem Winde, Mir spendete bes holden Blides Segen:

Wohl möcht' ich jene Stelle liebend hegen, Dort Zeichen graben in des Baumes Rinde, Mich schmucken mit der Blumen Angebinde, Zu Träumen mich in fühle Schatten legen

Doch so verwirrte mich bes Blides helle, Und so geblendet blieb ich von bem Bilbe, Daß lang ich wie ein Trunkner mußte wanken;

Und nun mit allem Streben der Gebanken, So wie mit allem Suchen im Gefilde, Nicht mehr erforschen kann die theure Stelle.

#### Die gwo Jungfrauen.

3wo Jungfraun fab ich auf bem Sugel broben , Gleich lieblich von Geficht, von gartem Baue , Sie blidten in bie abenblichen Gaue , Sie fagen traut und ichwefterlich verwoben.

Die Eine hielt ben rechten Arm erhoben, Sindeutend auf Gebirg und Strom und Aue; Die Andre hielt, damit fie beffer ichaue, Die linke Sand ber Sonne vorgeschoben.

Rein Bunber, bag Berlangen mich bestrickte Und bag in mir ber fuße Bunfch ergluhte: D fag' ich boch an Giner Blat von Beiben!

Doch wie ich langer nach ben Trauten blidte, Gebacht' ich im befanftigten Gemuthe: Rein! mahrlich, Gunbe mar' es, fie gu fcheiben!

#### Der Wald.

Bas je mir fpielt um Sinnen und Gemuthe Bon frifdem Grun, von fuften Dammerungen, Das hat noch eben mich bebedt, umschungen, Ale eines Maienwalbes Luftgebiete.

Bas je in Traum und Wachen mich umglühte Bon Blumenschein, von Anoben, kaum gesprungen, Das kam durch die Gebüsche bergebrungen, Als leichte Jägerin, des Waldes Blüthe

Sie fich bahin, ich eilte nach, mit Alehen, Bald hätten meine Arme fie gebunden, Da mußte schnell der Morgentraum verwehen.

O Schickfal, das mir felbst nicht hoffnung gönute! Mir ist die Schönste nicht allein verschwunden, Der Walb sogar, dein ich sie suchen könnte.

### Der Blumenstrauß.

Wenn Strauchen, Blumen manche Deutung eigen, Wenn in ben Rosen Liebe sich entzündet, Bergismeinnicht im Namen schon sich kundet, Lorbeere Ruhm, Chpressen Trauer zeigen;

Wenn, wo bie andern Zeichen alle schweigen, Man doch in Farben zarten Sinn ergründet, Wenn Stolz und Neid dem Gelben sich verbündet, Wenn hoffnung flattert in den grünen Zweigen:

So brach ich wohl mit Grund in meinem Garten Die Blumen aller Farben, aller Arten, Und bring' sie dir, zu wildem Strauß gereihet;

Dir ist ja meine Lust, mein Hoffen, Leiben, Mein Lieben, meine Treu, mein Ruhm, mein Neiben, Dir ist mein Leben, bir mein Tob geweihet.

### Entschuldigung.

Bas ich in Liebern manchesmal berichte Bon Kuffen in vertrauter Abenbstunde, Bon ber Umarmung wonnevollem Bunde, Ach! Eraum ist, seiber, Alles und Gebichte.

Und du noch geheft mit mir ins Gerichte, Du gürneft meinem prafterischen Munde: Bon nie gewährtem Glude geb' er Aunde, Das, selbst gewährt, jum Schweigen stets verpfichte.

Geliebte, laß ben ftrengen Ernft fic milbern Und lächle zu ben leichten Dichtertraumen, Dem unbemußten Spiel, ben Schattenbilbern!

Der Sanger ruhet schlummernd oft im Ruhlen , Indeß die harfe hanget unter Baumen Und in ben Saiten Lufte fauselnd mublen.

### Vorschlag.

Dem Dichter ist ber Fernen Bild geblieben, Bei dem er einsam oftmals Trost gefunden, Und hält des Lebens Wirrung ihn umwunden, Er fühlt am Busen doch das Bild der Lieben.

Auch was ber Dichter fang, sehnsuchtgetrieben, Die Schone liest es oft in Abenbstunden, Und Manches hat so innig sie empfunden, Daß ihr es tief im Herzen steht geschrieben.

Ein theures Bilv, wohl wirkt es wunderkräftig, Wohl mancher Kummer weicht bes Liebes Tonen, Doch ewig bleibt ber Trennung Schmerz geschäftig.

Den Dichter fuhre wieber zu ber Schonen; Die Lieber mogen mit bem Bilbe kofen!

### Die Bekehrung jum Sonett.

Ter bu noch jüngit von beinem frit'schen Stuble Uns arme Sonetristen abgehvbelt, Der bu von Bift und Galle recht gesprubelt Und uns verflucht zum tiessten höllenpsubse.

Du reines Hermelin ber alten Schule, Wie hast du nun dein weißes Fell befudelt! Ja, ein Sonettlein hast du selbst gedudelt, Ein schnalzend Seußerlein an deine Buhle.

hañ du die felbstgestedten Warnungszeichen, Hast du, was halb mit Spott und halb mit Anirschen Atmeister Bos gevredigt, all vergessen?

fürmahr! bu bift bem Lehrer zu vergleichen, Der feinen Zögling ob gestohlnen Kirschen Ausschalt und scheltend felber fie gefressen.

#### Schluß - Sonett.

Wie, wenn man auch die Glode nicht mehr ziehet, Es lange hauert, bis fie ausgeklungen; Bie, wer von einem Berge fam gesprungen, Umsonft, ben Lauf zu bemmen, fich bemubet;

Wie oft aus Branben, welche langft vergluber. Ein Stammen unverfebens fich geschwungen; Und fpat noch eine Bluthe vorgebrungen Aus Aeften, die jonft völlig abgeblubet;

Bie ben Befang, ben gu bes Liebchens Breife Der Schafer angestimmt aus voller Seele, Gebantenlofe Salle weiter treiben:

So geht es mir mit ber Sonettenweise: Ob mir's an Zweck und an Gebanken fehle, Muß ich zum Schlusse dies Sonett boch schreiben.

# An die Bundschmecker.

#### 1816.

Die ihr mit scharfen Nasen ausgewittert Biel hochst gefährlicher, geheimer Bunbe, Bergonnt mir, baß ich einen euch verkunbe, Bor bem ihr wohl bis heute nicht gezittert!

Ich kenne, was das Leben euch verbittert, Die arge Pest, die weitvererbte Sunde: Die Sehnsucht, daß ein Deutschland sich begründe, Gesetzlich frei, vollskräftig, unzersplittert;

Doch Andres weiß ich, und vernehmt ihr's gerne, So will ich einen mächt'gen Bund verrathen, Der fich in stillen Nächten angesponnen:

Es ift ber große Bund jahllofer Sterne, Und wie mir Spaher jungft zu wiffen thaten, So stedt bahinter felbst bas Licht ber Sonnen.

#### An A. M.

Bann die Natur will fnupfen und erbauen, Dann liebt in fillen Tiefen fie gu malten ; Geweihten einzig ift vergonnt, zu ichauen, Bie ihre hand ben Trubling mag geftalten, Bie fie erzieht zu Eintracht und Bertrauen Die Kinder früh in bunteln Aufenthalten. Nur wanu fie will zerftoren und erschüttern, Erbraust fie in Orfanen und Gewittern.

So übet auch die Liebe tief und leife
3m Reich der Geifter ihre Mundermacht;
Sie zieht unsichtbar ihre Zauberfreise
Am goldnen Abend, in der Stennenacht;
Sie wecht durch seierlicher Lieder Weise
Verwandte Chore in der Geifter Schacht:
Sie weiß durch filler Augen Straft die Seelen
Zu fnupfen und auf ewig zu vermählen.

Dort in bes Stromes wild emporte Bogen Barf fich ein Jungling, voll von raichen Gluthen, Doch jene Wallung, die ihn fortgezogen, Sie mußt' ihn wieber an bas lifer fluthen. Ich aber fab es, wie bes himmels Bogen, Der Erbe Glang im fillen Teiche ruften: Da fant ich bin, von fanfter Bonne trunken, Ich fant unb bin auf ewig nun verfunken.

### Gin Abend.

Als wäre nichts geschehen, wird es stille, Die Gloden hallen aus, die Lieder enden. Und leichter ward mir in der Thränen Fülle, Seit sie versenket war von frommen Händen. Als noch im Hause lag die bleiche Hülle, Da wußt' ich nicht, wohin nach ihr mich wenden; Sie schien mir, heimathlos, mit Klaggeberde, Zu schweben zwischen Himmel hin und Erde.

Die Abendsonne strahlt', ich saß im Kühlen Und blickte tief in's lichte Grün der Matten; Mir dünkte bald, zwei Kinder sah' ich spielen, So blühend, wie einst wir geblühet hatten. Da sank die Sonne, graue Schleier fielen, Die Bilder sliehn, die Erde liegt im Schatten; Ich blick' empor, und hoch in Nethers Auen Ist Abendroth und all mein Glück zu schauen.

### Rückleben.

An ihrem Grabe kniet' ich, festgebunden, Und senkte tief den Geist in's Todtenreich. Zum himmel reichte nicht mein Blick, es stunden Des Wiedersehens Bilder fern und bleich. Da so ich vorwärts Grauen nur gefunden, Bergangne Tage, flüchtet' ich zu euch; Ich ließ den Sarg des Grabes Nacht entheben, Zuruck Sie tragen in das schöne Leben.

Schon huben sich die bleichen Augenlieder, Ihr Auge schmachtete zu mir empor; Bald strebten auf die frischverjüngten Glieder, Sie schwebte blühend in der Schwestern Chor; Der Liebe goldne Stunden traten wieder, Selbst mit des ersten Kusses Lust, hervor: Bis sich verlor ihr Leben und das meine In sel'ger Kindheit Duft und Worgenscheine.

### Gefang und Arieg.

1.

Buhlt jener ichauervolle Sturm aus Norben Beffiorent auch im frifcen Liebertrange? Ift ber Gefang ein feiges Spiel geworben? Biegt fürber nur ber Degen und bie kange? Mus schamtoth abwärts fliefin ber Sangerorben, Wann Kriegerichaaren ziefin im Waffenglange? Tarf nicht ber harsner, wie in vorgen Zeiten, Willsommen selfft burch geinbestager ichreiten?

Bleibt Boefie zu Walt und Aluft verbrungen, Bis nirgents Kampf ber Bolfer Rube ftoret, Bis bas bulfan'iche Feuer ausgerungen.
Tas flets fich neu im Erbenichoof emboret:
So ift bis beute noch fein Lieb erflungen, lind wird auch feins in fünffiger Zeit geboret.
Rein! über ew'gen Kampfen ichwebt im Liete, Gleichmie in Golbgewölf, ber ew'ge Briebe.

Ein jebes weltlich Ding hat feine Zeit, Die Dichtung lebet ewig im Gemuthe, Gleich ewig in erhabner herrlichfeit, Wie in ber tiefen Lieb' und fillen Gute. Gleich ewig in bes Ernftes Dufterheit. Bie in bem Spiel und in bes Scherzes Bluthe. Db Donner rollen, ob Orfane mublen, Die Sonne mankt nicht und bie Sterne fpielen.

Schon ruften sich bie Heere zum Verberben, Der Frühling rustet sich zu Spiel und Reigen; Die Trommeln wirbeln, die Trommeten werben, Indeß die wilden Winterstürme schweigen; Wit Blute will der Krieg die Erde färben, Die sich mit Blumen schmuckt und Blüthenzweigen; Darf so der ird'sche Lenz sich frei erschließen, So mög' auch unser Dichterfrühling sprießen!

2.

Nicht schamroth weichen soll ber Sängerorben, Wann Kriegerschaaren ziehn im Waffenglanze; Noch ist sein Lieb kein schnödes Spiel geworden, Dort ziert auch ihn ber Degen und die Lanze: Wohl schauervoll ist jener Sturm aus Norden, Doch weht er frisch und stärkt zum Schwertertanze. Wollt, Harfner, ihr durch Feindeslager schreiten, Noch steht's euch frei — ben Eingang zu erstreiten

Wann: Freiheit! Vaterland! ringsum erschallet, Kein Sang tont schöner in der Männer Ohren, Im Kampse, wo solch heilig Banner wallet, Da wird der Sänger kräftig neugeboren. Hat Aleschylos, deß Lied vom Siege hallet, Hat Dante nicht dies schönste Loos erkoren? Cervantes ließ, gelähmt, die Rechte sinken 11nd schrieb den Don Quirote mit der Linken. \*

<sup>\*</sup> Diefes ift unrichtig; benn Cervantes murbe in bem Geetreffen bei Lepanto bie linte Sand gelabint.

Auch unfres beutschen Liebertempels Bfleger Sie sind bem Kriegesgeiste nicht verdorben, Wan hört sie wohl, die freud'gen Telynschläger, Und mancher hat sich blut'gen Kranz erworben. Du, Wehrmann Leo, du, o schwarzer Jäger, Wohl seyd ihr ritterlichen Tods gestorben! Und Fouque, wie mir du das Herz burchbringest! Du wagtest, kampstest — doch du lebst und singest.

Der Frühling kunbet ber Orkane Saufen, Der Heere Borschritt macht die Erbe bröhnen, Und wie die Ström' aus ihren Usern brausen, So wogt es weit von Deutschlands Helbensöhnen, Der Sänger folgt durch alles wilde Grausen, Läßt Sturm und Wogen gleich sein Lied ertönen. Bald blüht der Frühling, bald der goldne Friede, Mit milbern Lüsten und mit sanfterm Liede.

### Katharina.

Die Muse, die von Recht und Freiheit singet, Sie wandelt einsam, ferne den Palästen; Wenn Lustgesang und Reigen dort erklinget, Sie hat nicht Antheil an des Hoses Festen: Doch nun der laute Schmerz die Flügel schwinget, Da kommt auch sie mit andern Trauergästen, Und hat sie nicht die Lebenden erhoben, Die Tobten, die nicht hören, darf sie loben.

Die Stadt erdröhnt vom Schall ber Todtengloden, Die Menge brüftet sich im schwarzen Kleide, Kein Antlit lächelt und kein Aug' ist trocken, Ein Wettkampf ist im ungemeßnen Leide: Doch all' dies kann die Muse nicht verlocken, Daß sie das Falsche nicht vom Aechten scheide; Die Glocke tönet, wenn man sie geschwungen, Und Thränen giebt es, die nicht tief entsprungen.

Der reiche Sarg, von Künstlerhand gezimmert, Mit einer Fürstin purpurnem Gewande, Mit einer Krone, die von Steinen stimmert, Bedeutet er nicht großes Weh dem Lande? Doch wie der Purpur, wie die Krone schimmert, Die Muse huldigt nimmermehr dem Tande; Der ird'sche Glanz, kann er die Augen blenden, Die sich zum Licht der ew'gen Sterne wenden?

Sie blidt jum himmel, blidt jur Erbe wieter, Sie schaut in alle Zeiten ber Geschichte: Da fteigen Königinnen auf und nieder, Und viele schwinden fin, wie Traumgesichte, Und find verschollen in bem Mund ber Lieter, Und find erloichen in bes Rubmes Lichte, 3ntes in frischen, unverblüttem Leben Die Namen ebter Bürgerinnen schweben.

Drum barf bie Mufe wohl, bie ernfte fragen: "Sat biefer goldne Schmud ein Saubt umfangen, Das wurdig und erleuchtet ihn getragen? Sat unter biefes Burpurmantels Prangen Gin bobes, fonigliches herz geichlagen? Gin berz, erfüllt von helligem Berlangen, Bon reger Kraft, in weiteften Bezirten Belebend, bulfreich, menichtich groß zu wirten?"

So fragt bie Mufe, boch im innern Geifte Barb ihr vorans ber rechten Antwort Annte, Da fpricht sie manches Schmerzliche, bas Meifte Berichtieft fie bitter in bes Bufens Grunde; Und baß auch sie ihr Tobtenopfer leifte, 3br Zeichen filfte biefer Trauerftunbe, gegt sie zur Krone bin, ber golbesichweren. Bebeutfam einen vollen Krang von Achren:

"Nimm bin, Berklarte, bie bu fruh entichwunden, Richt Golo noch Aleinob ift bagu verwendet, Auch nicht aus Blumen ift ber Kranz gebunden, In raufer Zeit baft bu bie Bahn vollenbet: Aus beldesfrüchten hab' ich ihn gewunden, Wie bu in Sungertagen fie gestenbet; Bat gleich der Ceres Kranze, flocht ich biefen . Bolfsmutter, Rabretin, fen mir gerriefen!" Sie spricht's — und aufwärts beutet sie, ba weichen Der Halle Bogen, die Gewölke fliehen; Ein Blid ist offen nach bes Himmels Reichen Und droben sieht man Katharinen knieen, Sie trägt nicht mehr ber irb'schen Würbe Zeichen, Sie ließ ber Welt, was ihr die Welt geliehen, Doch auf die Stirne fällt, die reine, helle, Ein Lichtstrahl aus bes Lichtes höchstem Quelle.

### Gloffen.

#### 1. Recenfent.

Sufe Liebe dentt in Tonen . Denn Gebanten ftebn ju fern . Rur in Tonen mag fie gern . Alles . was fie will , vericonen . Tie d.

Schönfte! bu haft mir befohlen, Diefes Thema ju gloffiren: Doch ich igg' es unverhoblen: Diefes heißt bie Zeit verlieren, Und ich fitze wie auf Kohlen. Liebete ihr nicht, ftolge Schönen, Selbst die Logif zu verhöhnen, Burb' ich zu beweisen wagen, Daß es Unssinn ift, zu fagen: Süfe Liebe benkt in Tonen:

3mar verfteh' ich mohl bas Schema Diefer abgeschmadten Gloffen, Aber fold verzwidtes Thema, Solde rathfelbafte Boffen Sind ein gerbifdes Problema. Dennoch macht' ich bir, mein Stern! Diefe Freube gar zu gern. Soffnungelos reib' ich die Sante, Rimmer bring' ich es zu Enbe, Denn Gebanken ftehn zu fern

Lag, mein Kind! die span'iche Mobe, Lag die fremben Exiolette, Lag die meliche Rlangmethobe Der Kangonen und Sonette, Bleib bei beiner savbischen Dbe, Bleib ber Aftermuse fern Der omantisch süßen herrn! Duftig schweben, luftig tängeln Nur in Reimchen, Msjonängeln, Au in Tonen mag sie geen.

Richt in Tonen solcher Gloffen Rann die Boefle fich zeigen; In antiken Berekloffen Stampft fie bester ihren Reigen Mit Spondeen und Woloffen. Rur im Sammerschlag und Dröhnen Deutschhellenticher Kamönen Rann sie selbst die alten, franken, Mierhählichen Gebanken, Alles was sie will, verschönen.

# 2. Der Nomantiker und der Necensent.

Monbbeglangte Baubernacht, Die den Ginn gefangen halt, Bundervolle Mabrchenwelt, Steig auf in der alten Pracht!

No.

### Romantifer.

Kinster ist die Nacht und bange, Nirgends eines Sternleins Funkel! Dennoch in verliebtem Drange Wandl' ich durch das grause Dunkel Mit Gesang und Lautenklange. Wenn Kamilla nun erwacht Und das Lämpchen freundlich sacht, Dann erblick ich, der Entzückte, Plötlich eine sterngeschmückte Mondbeglänzte Zaubernacht.

### Recenfent.

Laß Er boch sein nächtlich Johlen, Boetaster Helikanus!
Was Er singt, ist nur gestohlen. Aus dem Kaiser Oktavianus,
Der bei mir nicht sehr empfohlen,
Den ich der gelehrten Welt
Bon den Alpen bis zum Belt
Breisgab als ein Werk der Rotte,
Die den Unsinn hub zum Gotte,
Die den Sinn gefangen hält.

### Romantifer.

Welche Stimme, rauh und heischer!
Ift das wohl ber Baur Hornvilla?
Ift es Klemens wohl, ber Fleischer?
Von den Fenstern der Kamilla Heb dich weg, du alter Kreischer!
Was die frit'sche Feder hält,
Won den Alven bis zum Belt,
Wüth' es doch zu Haus und schäume,
Nur verschon' es Ihrer Träume
Wundervolle Mährchenwelt.

# Recensent.

Bankelfanger, Hadbretschläger, Bolf, bas Nachts bie Stadt durchleiert, Nennt fich jett ber Musen Pfleger; Nachstens, wenn Apoll noch seiert, Dichten selbst die Schornsteinseger. Zeit, wo man mit Wohlbedacht Nur latein'schen Bers gemacht, Zeit gepuberter Perrucken.
Drauf Pfalzgrasen Lorbeern drücken, Steig auf in der alten Bracht!

# 3. Die Nachtschwärmer.

Eines ichidt fich nicht fur Alle. Gehe Beber, wie er's treibe, Gebe Beber, wo er bleibe, Und wer fteht, bag er nicht falle Goethe:

Der Unverträgliche.
Stille streif' ich burch die Gassen,
Wo sie wohnt, die blonde Kleine;
Doch schon seh' ich Andre vassen
Und mir war's im Dämmerscheine,
Einer würd' hineingelassen.
Regt es mir benn gleich die Galle,
Daß sie Andern auch gefalle?
Seh's! boch kann ich nicht rerschweigen:
Zeber hab' ein Liebchen eigen!

Der Bulfreiche.

Bu bem Brunnen, mit ben Krügen, Kommt noch fvät mein trautes Miabchen, Rollt mit raschen, kräft'gen Zügen Husch! die Kette um das Rädchen; Ihr zu helsen, welch Bergnügen! Ja! ich zog mit ganzem Leibe, Bis zersprang des Rädchens Scheibe. Ist es nun auch stehn geblieben, haben wir's doch gut getrieben, Sehe Jeder, wie er's treibe.

Der Borfichtige.

Imölf Uhr! ist ber Ruf erschollen Und mir sinkt bas Glas vom Munde. Soll ich jest nach Haus mich trollen In der schlimmen Geisterstunde, In der Stunde der Batrollen? Und daheim zum Zeitvertreibe Noch den Zank von meinem Weibe! Dann die Nachbarn, häm'sche Tabler!— Vein ich bleib' im goldnen Abler, Sehe Jeder, wo er bleibe!

Der Schwankenbe.

Ei! was kann man nicht erleben! Heute war boch Sommerhite,
Und nun hat's Glatteis gegeben;
Daß ich noch auf's Pflaster site,
Wuß ich jeden Schritt erbeben;
Und die Häuser taumeln alle,
Benn ich kaum an eines pralle.
Hute sich in diesen Zeiten
Ber ba wandelt, auszugleiten,
Und wer steht, daß er nicht falle!

Dramatische Dichtungen.

# Shildeis.

Fragment.

Bohmerwald. Im hintergrunde bas Colof Chilbeis.

# herzog Eginhard, die herzogin, Ritter Dietwald und ein Ginstedler treten auf.

# Ginfiedler.

Dort liegt bas Jagbichloß, fo man Schilbeis nennt, Gang in bes Bohmerwalbes Innerftem.

Dietwald jum Bergog.

Das ift bas Schloß, von bem ich Euch gefagt, Daß es bie beste Zuflucht bieten mag.

246 to be been Japanese beeten may.

3ch hatt' es mahrlich selbst nicht mehr gefunden,

Denn alle Weg' und Stege find vermachfen, Seitbem ber fel'ge Bergog hier gejagt,

Es find nun funf und zwanzig Jahre ber.

Sergog jum Ginfiebler.

Dank, frommer Bruber, Guch fur bas Geleit! 3hr fent ber milben Gegend trefflich kund.

Bur Bergogin.

Und bu, mein gutes Weib, nun haft bu endlich Des weiten Wegs Befchwerben überftanten.

herzogin.

Diel wohler, als in bes Palastes Bracht, Der ich unwürdig oft mich achtete, War mir auf dieser muhevollen Fahrt. So meint' ich abzubußen meine Schuld, Die Schuld, ach! die ich nicht bereuen kann.

Bergog.

Dort fommt ein Jagersmann am Fels herum.

Ginfiedler.

Der alte Edart, Diefes Schloffes Bogt.

Wie ift er grau geworden und gebeugt!

Sergog.

Willfommen, treuer Edart.

Edart.

Ceh' ich recht?

So wird mir noch einmal in biefem Leben Die Freude, meinen lieben Herrn zu schaun! Serzog.

Bie tennft bu ploglich, ben bu nie gefehn?

Ift's möglich? Sept Ihr nicht mein junger Berr, Der Herzog Belf?

Berzog.

Du fprichft von meinem Bater,

Der vor brei Monden zu ben Ahnen ging.

# Ectart.

Um Gott! bavon gelangte nichts zu uns. Der Himmel schenk' ihm eine sanfte Ruh! Er sah boch ganz, wie Ihr, ber gute Herr, Als er vor Jahren hier bei'm Jagen war. Auch vünkt es mir nicht gar so lange her, Und steht noch Alles drüben in ber Burg

So wie ber Serr es hinterlassen hat. Die Sanduhr ift seitbem nicht mehr gelausen, Die Armbrust hängt noch bort, unabgespannt, Sein Jägerhut noch mit bem Tannenzweig, Sein Falke sitt im Käsig, ausgebälgt. Das alte Lieberbuch, barin er las, Ift aufgeschlagen, wo er aufgehört; Ihr könnt fortlesen, wo ber Bater blieb, Es kommen erst die herrlichsten Geschichten.

### Ginfiedler.

3a! Euer Schloß ist ein seltsamer Ort, Es wandeln dort in stiller Mitternacht Die Geister längst Berstorbner durch die Hallen Sie kehren gerne zu dem Haus zurück, Bo Alles noch ist, wie zu ihrer Zeit.

# Edart.

Das ift wohl gar ber Junker Dietwald hier, Der mit bem fel'gen herzog bei uns war? Ihr habt Guch was verändert, boch nicht fehr.

# Dietwalb.

Das hor' ich gern, mein alter Jagbgefell.

Herzogin zu Edart. Ihr habt wohl manches Jährlein hinter Euch?

Edart.

Gin Gechzig.

# Dietwald.

Und ein Dreißig noch bazu.

# Ginfiedler.

Das Jahr nicht kennend, bas ber Welt ihn gab, Sat er schon längst auf sechzig sich geschätzt, Doch neigt bas Jahr sich wieder, benkt er stets: Ich hab' ein Jährlein leicht zu viel gezählt; So tritt er über sechzig nie hinaus.

#### Gefart.

Es liegt ja boch am Enbe menig tran.

#### Ginfiebler.

Kein Bunter, baß die Zeit ibm ftille ftand lind baß er meinet, Alles steh' im Alten; Tenn tein Creigniß zeichnet' ibm die Tage, Seitem der sel'ge Gerzog dier gejagt, Noch bört er Aunde von dem Lauf der Welt. Ten Wechsel ielst der Zabreszeiten läßt Der Tannenwälder ewig Tuntelgrün, Der Kelien ewig frühlingslose Dere In unfrer Wildnig weniger bemerfen.

### Edart. es niemals fo Einfiedler.

Gang recht! ich hab' es niemals fo bebacht.

3hr Thenerften! tes Menfchen leben ift Gin furges Bluben und ein langes Belfen. Durch biefen einfach langen Bechiel giebt Der Jahreszeiten fcneller, bunter Taufch. Und ichafft bem Menichen, ber, bagmifchen ftebent, Richt folgen fann, fo mannigfaches Beb. Denn wann ber Berbft bas Relo entblumt, entlanbt. Da trubt fich felbft bes frifchen Junglinge Ginn, Er muß bas Alter foffen por ber Beit. Roch fcmerglicher - mann fich ber Leng belebt, Da will tes Greifen Bange neu fich rothen, Sich an verfungen meint bas matte Berg; Ach! furge Taufdung nur! Der burre Stamm, er treibt ein fcmaches Laub! Doch au gefunder Bluthe bringt er's nicht. Drum lob' ich biefe mechfellofe Gegenb. Wo nichts im Bergen wedt ter Cebufucht Qual. .

Dietwald, feitwarts jum herzog. Der Bred'ger in ber Bufte hier hat wohl Seit langer Zeit fich nicht mehr ausgesprochen.

# Ginfiedler.

Es ift, als mare biefe Gegend fruh Burudgeblieben hinterm Schritt ber Beit. Die weiten, fillen Balber, mo ber Menich, Des Schöpfers lettes Wert, noch fehlt -Und bort noch in ber Ferne bas Gebira. Das liegt nun vollente außer aller Beit. Auch nicht bas Pflangenreich ift bort geschaffen: Die Elemente find noch nicht geschieben : Gin Chaos ungeheurer Felfenblode. Boll tiefer Klufte, brein fein Licht noch fiel, Rur baß oft Flammen aus bem Abgrund guden! Die bunteln Waffer raufchen ichaurig brunten, Und Wolfen liegen in ben Schluchten bin. Es fam mich einemale bort gar feltfam an, Mle ich fo über biefe tobten Maffen In eigner fraftiger Bewegung fchritt. Es gluht mein Aug', es hebet fich mein Arm, Mein Mantel mallt, es flattern meine Loden, 3ch rufe burch bie Stille bin: Es merbe! --Unmacht'ge Stimme fchwacher Rreatur!

# Serzog.

Nuch hieher bringt noch bie rastlose Zeit; Die Tannen, bie so tropig stehn, sie mussen Zur Menschenwohnung sich zusammenfügen; Die Felsen werben vom Gebirg gerollt Und steigen neu, als hehre Dom' empor.

# Dietwald.

Kaum tretet Ihr in biefe Bilbniß ein, Und habt schon so tieffinnige Gebanken. Bergog.

Und nun, mein guter Edart, feb mir treu, Die bu es meinem lieben Bater marft! Wir nehmen unfern Sit in biefem Schlof. 3ch und bie werthe Frau hier, mein Bemahl, Doch bleibt es ein Webeimnif, mer mir finb.

Bergogin.

Co giehn wir benn gur neuen Sofburg ein! Mlle ab.

# Bmei Wanderer treten auf.

### Der Erfte.

D Tannenbaum, bu ebles Reis, Bift Commer und Winter grun. Co ift auch meine Liebe, Die grünet immerbin.

D Tannenbaum! boch fannft bu nie In Farben freudig blubn. Go ift auch meine Liebe. Ach ewig buntel grun.

# Der 3meite.

D Birte! bie fo beiter Mus bunkeln Cannen glangt, Und fich vor anderm Solze Mit garten Blattern frangt.

Mein jugendliches Soffen, D Birte! gleicht es bir? Du grunft fo frub, fo belle, Und neigst boch beine Bier.

### Das Standchen.

Junker David. Abfalon und andere Bediente Davids.

Garten. Mondichein.

### Davib.

Wie angenehme, warme Sommernacht; Die Frösche fingen und die Grillen pfeisen; So stimmen wir auch unsre Musik an!

#### Mbfalon.

Wir follten eine schwärzre Nacht erwarten, Mit unfrem Frevel gegen bie Rufik! Berruchte Thaten lieben Finsternis. Davib.

hier ift fein Frevel! Meiner Dame Berg Möcht' ich erfteigen auf ber Tone Leiter.

Abfalon.

D trauet Gurer Leiter nicht gu febr! Es frachen, brechen alle Sproffen.

Davib.

Schweig!

Was murrft bu ewig, bu Unbantbarer, Ten broblos ich in meine Dienste nahm? Abfalon.

Rech hatt' ich Brod und brodlos marb ich erft

In Gurem Dienft: vom Dienfte lebt fich's nicht. Doch bies ift nicht mein hochftes Difgefcid.

# David.

In der Maufik ließ ich bich unterweisen Auf bein inständig Fleben.

### Abfalon.

Traun! Ihr trefft Die rechte Saite, die Ihr nie noch traft. Als ich ein Knabe war, da kamen oft Die Harfner, wandernd, vor des Baters Thür. Sie dünkten theure Boten mir zu seyn Aus einer Welt von vollern Harmonien, Nach der sie heißes Schnen mir erweckten. Und bald verließ ich meiner Eltern Hert, Als wollt' ich suchen das gelobte Land, Wo jene Himmelssprache der Musik Gesprochen würde — weh! ich kam zu Guch, Dem Gegenfüßler der melod'schen Zone.

# Davib.

Ha! stammt nicht mein tonliebendes Geschlecht Bom König David her, der Harfner erstem?

# Abfalon.

Bon König Davib und Bathseba wohl, Drum blieb zum Fluch Guch ber unsel'ge hang.

### Davib.

So sucht' ich dich umsonst mir zu verbinden, Da ich den Namen Absalon dir gab Und väterlich die Kunst in dir gepflegt?

# Abfalon.

Ich weiß es nicht, burch welchen Höllenzauber Ihr mich geriffen aus ber Christenheit Und fest mich haltet in verhaßtem Bann.

# Davib.

Bergebens gab ich bir bie schone Geige, Gin werthes Erbstud, trefflich ausgespielt?

### Abfalon.

Das eben ift mein Jammer, baß 3hr mich Gefettet an bies miggelaunte Werfzeug. Dies Ungeheuer, jeben Wohllauts Teinb. Bang ungelehrig fur bie Melobie. Mein Fleben, all mein innigftes Berlangen Sat ihm noch feinen lautern Ton entlodt. 3ch mag es ftreicheln, ichuttern, fchlagen, nichts Bewinn' ich, als ein murrifches Wefreifch; 3ch borte, bag man bofe Beifter oft In Gade bannt und in ben Strom verfenft . Furmahr, in biefer Beige Raften find Des Miglauts Plagegeifter all gebannt. Bo fie nun ewig ftohnen, minfeln, beulen. Lagt mich fie fenten in bes Meeres Tiefe. Bum tauben Abgrund, ju ben ftummen Fischen! Und reift fich bennoch folch ein Difton los. Dann baumt, ihr Wellen, euch, verschlinget ibn! 3hr Cturme, macht euch auf, ibn zu gerreifen. Bevor zu Menschenohren er gelangt!

# David.

Salt ein! Zum Werk, ihr Leute! Flugs gestimmt! Gie ftimmen.

# Absalon.

Ift feine Rettung? Ift die harmonie Gestorben? Sind die Engel ber Musik Gefallen und Satane worden?

# Davib.

Still!

Er fingt zur harfe. David ward herabgelaffen Bon bem Fenster an dem Seil, Michal, feine treue Gattin, Ließ ihn nieder ihm zum Heil.

### --- 206 **©**--

Schönftes Fraulein! liebste Dichal! Gor' auf meiner Triller Lauf! Biebe bu zu beinem Benfter Dich verkehrten Davib auf!

### Mbfalon.

Baalspfaffen ihr mit grimmigem Gefreisch, Go muß ich noch ale euer Opfer fterben! Bin ich von biefem graufen Mifgeton Richt Frumm gemachfen? Saben fich bie Augen Mir nicht verbrebt?

#### Danib.

Berruchter Lafterer! Berhohneft bu bes eignen Gerrn Geftalt? Abfalon.

Nun weiß ich, wie bem Absalon es war, Ms an ben haaren er vom Baume hing Und ihm brei Spieße fuhren burch bas Berg

### Davib.

Danib.

D Unbant! mahrhaft zweiter Abfalon!

### Abfalon.

3ch könnte nicht bem Abfalon verargen Den Aufruhr gegen feinen eignen Bater, Wenn biefer hatte musizirt wie Ihr.

Recht rubrend mar's. Gin Stein erbarmte fich. Abfalon.

Gebt Acht, bağ nicht bies Haus zusammenftürzt! Ampsions göttliche Musif bewog Die Steine, selber sich zum Bau zu fügen, Die unsre muß der Mauern Tugen lösen.

### David.

Bas zeigt fich Beifies bort am Fenfter! Ceht Die Feueraugen! Merfet auf, fie fpricht!

# Abfalon.

Des Fräuleins Kape ruft uns Beifall zu. Das Fräulein wird sich in die Decke hüllen, Ergrauend vor der Nachtgespenster Lärm.

David.

Rur eines noch, fo wird fie felbft erscheinen! Gie ftimmen wieber.

# Absalon.

Der Mond, die Sterne, die so freundlich erft Herniederlauschten, hoffend auf Musik, Sie haben, gleich dem Fräulein, sich verhüllt. Wir haben aufgeregt des Himmels Zorn, Ich höre schon die fernen Donner grollen. Der Himmel wirst die Blite nach uns aus, Wie König Saul nach Eurem Uhn den Spieß.

Es schlägt ber Blit wohl gern in bie Mufit? Mich überfällt ein Schauer. Lagt uns fliehn! Abfalon.

Satt' biefe Unmufit noch lang gemahrt. Es maren, traun! Erbbeben noch entstanden, Die Erbe hatt' im Innern sich geschüttelt. Es bennert. Alle ab, außer Abfalon.

Ich höre bich, gewalt'ge Donnerstimme! Dich herrlichen Choral ber Wolfen. Bergeh, erbarmlich Machwerk! ich bin frei! Er schleubert die Geige an die Mauer. 216.

# Normannischer Brauch.

Dem Freiherrn be la Motte Fouque zugeeignet

Balder, ein Geefabrer. Richard, ein Fifder. Chorilde.

Fifderbutte auf einer Infel an ber Rufte ber Dormandie.

### Balber.

Dies auf bas Wohlsepn, vielgeehrter Wirth! Fürwahr, ich hab's bem tollen Sturme Dank, Der mich in beiner Insel Bucht gejagt! Denn solch ein traulich Mahl am stillen hert hat mich seit langer Zeit nicht mehr gelabt.

# Richard.

Man trifft's in Fischerhütten besser nicht; Sat's bir behagt, viel Ehr' und Freude mir! Insonders werth ist mir so edler Gast, Der aus dem nord'schen Heimathlande kömmt, Won wannen unfre Wäter hergeschisst, Davon man noch so Bieles sagt und singt. Doch muß ich dir eröffnen, erler Herr. Wer bei mir einkehrt, seh er noch so arm, Wird angesprochen um ein Gastgeschenk

# Balber.

Mein Schiff, bas in ber Bucht vor Unter liegt, Es begt ber feltnen Baaren mancherlei, Die ich vom Mittelmeere bergeführt,

Golbfrüchte, füße Weine, bunte Bogel; Auch mahrt es Waffen, nord'icher Schmiede Werf, Imeischneib'ge Schwerter, Harnisch, Helm und Schild. Richarb.

Nicht Solches meint' ich, bu verstehst mich falsch. Es ist ein Brauch in unsrer Normandie: Wer einen Gast an seinem Herd empfing, Berlangt von ihm ein Märchen oder Lied Und giebt sosort ein Gleiches ihm zuruck. Ich halt' in meinen alten Tagen noch Die edeln Sagen und Gesänge werth, Darum erlass ich dir die Fordrung nicht.

Ein Marchen ist oft fuß wie Chperwein, Bie Früchte duftig und wie Bogel bunt, Und manch ein alterthümlich Gelbenlied Ertont wie Schwertgeklirr und Schildesklang, Drum war mein Irrthum wohl nicht allzugroß. Iwar weiß ich nicht fo herrliches zu melben.

Doch ehrt' ich gern ben löblichen Gebrauch. Bernimm benn, was in heitrer Mondnacht jüngst Ein Schiffsgenoß auf bem Berbeck erzählt!

Michard.

Noch einen Trunt, mein Gaft! beginne bann! Balber.

Iween nord'sche Grafen hatten manches Jahr Das Meer durchsegelt mit vereinten Wimpeln, Bereint bestanden manch furchtbaren Sturm, Wanch heiße Schlacht zur See und am Gestad, Auch manchesmal im Süden oder Osten Auf blühndem Strand zusammen ausgeruht: Jeht ruhten sie baheim auf ihren Burgen, In gleiche Trauer Beide tief versenkt, Denn Jeder hatt' ein treues Ehgemahl

Unlängst begleitet nach ber Ahnengruft. Doch fproft' auch Jebem aus bem buftern Gram Ein fußes, ahnungvolles Blud berauf: Dem Ginen blubt' ein muntrer Gobn. Der Andre pflegt' ein liebes Tochterlein. Ilm ihren alten Freundschaftsbund gu fronen Und bauerndes Bebachtniß ihm gu ftiften, Befchloffen fie, bie theuren Spröglinge Dereinft burch beil'ge Banbe ju verfnupfen. 3meen golone Ringe ließen fie bereiten, Die man, ben garten Fingern noch zu weit, Un bunten Banbern um bie Salechen bing. Gin Caphir, wie bes Magbleins Auge blau, War in bes jungen Grafen Ring gefügt, 3m anbern glubt ein rofenrother Stein, Recht wie bes Rnaben frisches Wangenblut.

# Richard.

Ein rosenrother Stein im goldnen Reif, Das war bes Mabchens Schmud? Berftand ich's wohl?

# Balber.

Ja! wie du sagst, doch kommt's darauf nicht an Schon wuchs der Knabe hoch und schlank herauf, In Wassenspielen ward er früh geübt, Schon tummelt' er ein schlankes, schmuckes Roß. Nicht soll er, wie der Bater, einst das Weer Auf abenteuerlicher Fahrt durchschweisen, Beschirmen soll er einst mit starker Hand Das mächtige Gebiet, die hohen Burgen, Bereintes Erbthum beider Grafenstämme. Des jungen Kitters Bräutlein sag indeß Noch in der Wieg', im dämmernden Gemach, Bon treuen Wärterinnen wohl besorgt.

Nun fam ein milber Frühlingstag in's Land, Da trugen fie bas ungebulb'ge Rinb Bum fonnig heitern Meeresftrand binab, Und brachten Blum' und Muschel ihm zum Spiel. Die Gee, vom leifen Lufthauch fanft bewegt. Sie fpiegelte ber Sonne flares Bilb Und marf ben Bitterschein auf's junge Grun. Um Stranbe lag gerab' ein fleiner Rabn, Den schmuden jest bie Frau'n mit Schilf und Blumen Und legen ihren holben Pflegling brein Und schaukeln ihn am Ufer auf und ab. Das Rindlein lacht, bie Frauen lachen mit, Doch eben unterm frohlichften Gelächter Entschlüpft bas Band, baran fie fpielend giehn, Und ale fie es bemerken, fann ihr Urm Das Schifflein nicht vom Stranbe mehr erreichen. So icheinbar ftill bie Gee, so wellenlos, Doch frult fie weiter ftete ben Rabn binaus. Man höret noch bes Rinbes herglich Lachen. Die Frauen aber fehn verzweifelnb nach. Dit Sanberingen, wilbem Ungftgeichrei. Der Rnabe, ber fein Liebchen zu befuchen Befommen mar und jest bas leichte Rog Auf gruner Uferwiese tummelte, Er fprengt auf bas Gefchrei im glug heran, Er treibt fein Pferbchen muthig in bie Gee. Und meint, bas blum'ge Fahrzeug zu erschwimmen. Raum aber pruft bas Thier bie falte Kluth. So fcuttelt fich's und wendet ftorrig um Und reißt ben Reiter an ben Strand gurud. Dermeil hat schon ber Nachen mit bem Rinbe hinausgetrieben aus ber ftillen Bucht, Und frisches Weben auf ber offnen Gee Entführt ihn balb ben Bliden.

### ◆÷ 212 €~

#### Richarb.

Urmes Rind!

Die beil'gen Engel mogen bich umichweben!

#### Balber.

Dem Bater tömmt die Schredensbotschaft zu, Gleich laft er alle Schiffe, groß und klein, Auslaufen, und das schnellfte erägt ihn selbst. Doch spurlos ist das Meer, der Abend sintt, Die Winde wechseln, nächtlich tobt der Sturm. Bon mondenlangem Suchen bringen sie Den leeren, morschen Rachen nur zurud, Mit abgewelkten Kranzen —

### Richard.

Bas ftort bich in ber Rebe, werther Gaft? Du ftodft, bu athmeft tief.

### Balber.

3ch fabre fort.
Seit jenem Unfall freute fich ber Anabe
Richt mehr bes Roffelentens, wie zuvor,
Biel lieber übt er fich im Schwimmen, Tauchen,
Am Ruber prüft er gerne seinen Arm.
Alls er zum fräft'gen Jüngling nun erstarkt,
Da heischt er Schiffe von bem Bater.
Richts hat bas seste Land, was er begehrt,
Kein Kräulein auf ben Burgen reizet ihn,
Dem wilden Meere scheint er anverlobt,
Darein bas Mägblein und ber Ring versank.
Auch rüftet er sein Hauptschiff seltsam aus
Mit Purpurwimpeln, goldnem Bilberschmuck,
Bie einer, ber bie Braut meerüber holt.

#### Richarb.

Baft wie bas beine brunten in ber Bucht, Micht mahr, mein madrer Seemann?

#### Balber.

Benn bu millft.

Mit jenem reich geschmudten hochzeitschiff bat er in manchem grausen Sturm geschwanft. Benn so gu Donnerschlag und Sturmgebraus Die Wogen tangen, seiner hochzeittang!
Manch blut'ge Seeschlacht hat er durchgekampft und ift bavon im Norben woll bekannt.
Mit sondrem Ramen mard er dort belegt:
Springt er hinüber, mit geschwungnem Schwert, Auf ein geentert Schiff, bann schreit das Bolf:
"Beb uns! vertilg' uns nicht, Meerbrautigam!"
Das ift mein Marchen.

#### Micharb.

Sabe Dant bafur! Ge hat mir recht mein altes herz bewegt. Rur, bankt mir, festt ibm noch ber volle Schluß. Ber weiß, ob wirklich benn bas Kind verfank, Do nicht ein frembes Schiff vorüber fuhr, Das flugs an Bord ben armen finoling nahn, Den morschen Rahn ber Meerfluth überließ? Bielleicht auf einer Insel, wie die unfre, Barb dann das schwade, Kindlein abgesett, Bon frommen handen forgsamlich gepflegt, Und ift zur holben Jungfrau nun erblüht.

Du weißt geschidt ein Marchen auszuspinnen. Go lag uns beines boren, wenn's beliebt! Richard.

In vor'gen Tagen wußt' ich manche Mär' Bon unfern alten Herzogen und Helben, Und sonderlich vom Richard Obnesurcht, Der Nachts so hell als wie am Tage sab, Der durch den öben Wald allnächtlich ritt Und mit Gespenstern manchen Strauß bestand; Doch jest ist mein Gedächtniß alterschwach, Berworren schwankt mir Alles vor dem Sinn. Drum soll das junge Mädchen mich vertreten, Das dort so still und abgewendet sist Und Netze strickt beim trüben Lampenschein. Die hat sich manches gute Lied gemerkt Und hat 'ne Kehle wie die Nachtigall. Thorisbe! darst den edlen Gast nicht scheun. Sing uns das Lied vom Mägdlein und vom Ring, Das einst der alte Sänger dir gereimt! Ein feines Lied! ich weiß, du singst es gern.

# Thorilde fingt.

Wohl sitt am Meeresstrande Ein zartes Jungfräulein, Sie angelt manche Stunde, Kein Fischlein beißt ihr ein.

Sie hat 'nen Ring am Finger Mit rothem Ebelstein, Den binb't sie an bie Angel, Wirst ihn in's Meer hinein.

Da hebt sich aus ber Tiefe 'ne hand wie Elfenbein, Die läßt am Finger blinken Das goldne Ringelein.

Da hebt sich aus bem Grunbe Ein Ritter, jung und fein, Er prangt in goldnen Schuppen Und spielt im Sonnenschein. Das Mägblein spricht erschrocken: "Nein, ebler Ritter, nein! Laß bu mein Ringlein golben! Gar nicht begehrt' ich bein."

"Man angelt nicht nach Fischen Mit Gold und Evelstein, Das Ringlein laß ich nimmer, Mein eigen mußt bu fepn."

### Balber.

Was hör' ich? feltsam ahnungsvoller Sang! Was seh' ich? welch ein himmlisch Angesicht hebt füß erröthend sich aus goldnen Locken Und mahnt mich an die ferne Kinderzeit! ha! an der Rechten blinkt der goldne Ring, Der rothe Stein; du bist's, verlorne Braut! Ich bin's, den sie Meerbräutigam genannt, hier ist der Saphir, wie dein Auge blau, Und drunten liegt das Hochzeitschiff bereit.

# Nichard.

Das hab' ich längst gebacht, verehrter Helb! Ja! nimm sie hin, mein theures Pflegekind, Halt' sie nur fest in beinem starken Arm, Du brückt ein treues Herz an beine Brust. Doch sieh einmal! bu hast bich ganz verwirrt Im Nege, das mein fleißig Kind gestrickt.

### Konradin.

Fragment.

Seefufte von Reapel

Aonradin, friedrich von Baden, der Eruchfeß von Waldburg, mit teiegerifdem Gefolge, fleigen aus dem Schiffe Balvano Aancia, Marfdall von Sieclien mit feinem Cobne: Carfe, faracenifder Dauptling; frangipane, römifder Belmann, mit feiner Lodier Illia; Jungfrauen mit Blumentrangen und Muft, apnlifcher Abel, Caracenen, Bolt, ju festlichem Emplange werfammelt.

#### Ronrabin.

Apul'scher Boben, freubig seb gegrüßt!
O Erbe, die du bem Gelandeten
Roch unterm Kuße wanfft, ich saffe bich
Indrunftig, wie der Brautigam die Braut!
Land meiner Bater, du gesegnet Land,
Bie breiteft du bich bidbend vor mir aus,
Bom reinsten himmel festlich überwölbt Und in dem Meere beine Schafteinb!

Er ift's, er ift's! Ja, ber ift Konrabin! Sieh hiu, mein Sohn Galotto! fieh! er ift's, Der schmab'iche Jüngling, ber erwartete, In beß Berheißung ich bich auferzog. Seht alle hin! o, wer erkennt ihn nicht!
Die helle Stirn, bes Auges geiftig Keuer,
Die golbnen Loden, um die Schulter wallend;
Ja! bas ift hohenstaufiches Geiglecht.
Der einz'ge Sprößling ift's bes herrscherstammes,
Des geistesmacht'gen, bem kein andrer gleicht.
In bem die Arefflichkeit nie ausgeblüht
Und große Väter große Schne zeugen.
Stellt mir ihn her, ben Dranger diese Landes,
Den finstern Anjou, stellt ihn neben Diefen,
Und sagt mir: wo ift kiniglich Geblüt?
Gegan Kontabin vertretend.

Erlauchter Jungling, taufentmal willtommen: Die Boten, Die wir jüngft nach bir gefantt, Sie brachten erft nur ein Gemant von bir, Tag unfre Cehnucht fich erfattige, Bis du uns selbst erichieneft. Dies Gewand Bir trugen es umber, mir fasten's an, Bir füßten es gleich einem heiligthum. Und nun, heil vielem Tag! ericheinft du selbst. Saf jett mich beine hand ergreifen, füffen, Wit beißen Kreubentbranen fie benehen.

Ronradin. Ber bift bu? nenne bich, ehrwurb'ger Greis,

Den bas Entjuden ju verjungen icheint!

Ein treuer Diener mar ich beinen Batern, Galvano Lancia, Marichall von Sicilien. D welche Angebenten bringen jest, Bei beinem Anblick, mächtig auf mich ein! In Behmuth und in Bonne ichmelz' ich bin.

Ronradin.

Galvano Lancia? ber gepriesne Selb, Der meinem Saus ein halb Jahrhunbert lang,

### -- 218 €·-

3n Glud und Noth, mit Rath und That, gebient, Der Friedrichs, Konrads, Manfreds Schlachten focht —

#### Galpano.

Und in ben beinen gern verbluten mirb.

### Ronradin.

Bas tonnte mir Ermunichteres begegnen, Als bag am Eingang meiner neuen Bafin Der vielerfahrne Breis bem Junglinge Die fichre Rechte bietet! Leite mich! Du tennft bie Gange, bie wir Staufen gebn.

#### Galnano.

Es find des Löwen Gange. — Theurer Fürst! Bas ich, der Greis, dir leisten kann, es ist Das Mindeste. Die hier versammelt stehn, Die Blüthe von Abuliens Abel, sie Erwarten beinen Wink, mit ihren Schwertern Dich einzusehen in bein Königsrecht.

#### Zarfe.

Laf, herrlicher, auch mich bein Anie umfaffen, Laf mich ben Staub von beiner Soble tuffen! Du Sohn bes Lichtes! Allah fegne bich! Dem Meer entfliegst bu wie ber goldne Tag, Bor bem bas Grau'n ber Mitternächte fleucht.

### Ronrabin.

Steh' auf, bann lag mich miffen, wer bu febft.

### Zarfe.

D bein geringfter Anecht, beg Name nicht Bor bir genannt ju werben würbig ift. Den Saracenen, bie Luceras Burg Bewohnen, bin jum Sauptling ich gefest. Dein großer Ahn, o herr, ber zweite Kriebrich, Def Ruhm mit Sternenschrift geschrieben fteht, hat uns ben sichern Wohnblab bort gewährt.

### --- 219 €~

Ihm war bes Morgenlandes Beisheit lieb; Er fprach bie Sprache ber Alarben, er Berschmätze nicht, in unfrer Tracht zu gehen, Er ließ uns Tempel unfrem Gotte baun; Er leuchtet Allen, wie ber Sonne Licht, Bie Allab selber, ber allwaltenbe.

#### Ronrabin.

3ch tenn' euch. Manfred floß in euren Schut, Als von ben Chriften er verlaffen war, 3hr aber trugt ihn jubelnb auf ben Sanben.

#### Zarfe.

Gebeut, o herr, burch welchen Kampf und Sturm Bir bich auf unfern Schultern follen tragen! Bort meine Bogenschützen brennen längft, Den Pfell in belner Keinde herz ju schnellen.

### Frangipane.

Die Statte, fürft, die du gewürdiget Der Anfahrt am avulischen Gestad, 3ch trage von Neadel sie ju Lehn, Und preisen muß ich das Geschief, das mir Die Ehre solch erhabnen Gastes gönnt. Dein Nam' ift Johann Frangipane, nicht Tarf ich mir schmeicheln, dir betannt zu sehn, Doch mein Geschiedent ward dir vielleicht genannt, Es ist zu Rom verbürgert und hat oft Aus festen Thurmen, die wir dort erbaut, Ter Ghibellinen Sache durchgesochten, Serd's gegen die Gewalt des Laterans, Serd's gegen guelf schen Abels Uebermuth.

### Ronrabin.

Sollt' ich ber Frangipane nicht gebenken? Noch, wahrlich, steh' ich nicht so hoch und sest, Um Breunde zu verläugnen.

# Frangipane.

Mog' es benn, Erlauchter, bir gefallen, von ben Mühen Der Seefahrt auszuruhn in meinem Hause, Das bort sich im Orangenhaine birgt! Dich zu begrüßen und bich einzuladen, Ist meine Tochter Julia hergeeilt Mit andern Jungfraun bieser Küstenlande. Tritt näher, Julia, führe selbst das Wort!

### Julia.

Wir grüßen bich als König, hoher Herr, lind bald, wir hoffen's, wirst du in dem Dome Bor allem Bolke Königsweih' empfahn. Doch bis die Krone nun, die goldne, Dein Haupt umfangen wird, so laß geschehn, Daß eines Mädchens zage Hand mit Blumen Uls König dieses Landes dich bekröne! Wohl mag ein Blumenkranz das Land bedeuten, Das blüthenreiche, wo du herrschen wirst.

Gie befrangt ihn.

Und fo, gekrönter König, zeuch mit uns Bu meines Baters Haufe, wo Gefang Und Saitenspiel und Tang gerüftet find, Die Feier beiner Krönung zu begehn!

# Ronradin.

Der Kranz, womit mich zarte Hand gefrönt, Umrauscht die Schläfe mir nur wie ein Traum, Wie eine Uhnung künft'ger Herrlichkeit, Die erst erworben sehn muß und erkämpft. Noch ist zu Vesten mir nicht Zeit gegönnt, Noch darf ich nicht im Haus der Freude weilen, Noch muß ich rastloß steuern auf mein Ziel. Wann erst der Sieg mir seinen Kranz gewunden, Dann kehr' ich wieder, dann ersreue mich

In eurer Mitte Reigen und Gesang!
Es liebten meine Bäter stets und übten
Das Lied, womit man eble Frauen ehrt,
Und Kaiser Heinrich sang: "was hülse mir
Die Krone, sollt' ich meine Süße missen?"
Ich selbst, im rauhen Frühling meiner Jahre,
hab' in der Minne Weisen mich versucht,
Und wenn ich einst vom Feld des Sieges kehre,
Dann reicht die Saiten mir! mein erstes Lied
Soll, schone Julia, deine Anmuth preisen.
Inlia und die Uebrigen ziehen sich gurüd. Konradin und Friedrich von
Baden bleiben allein im Vordergrunde.

# Ronrabin.

D Friedrich, bu Genoffe meiner Jugend! In beine treue Bruft ergoß ich fonft Die bittern Rlagen über mein Gefchid, Lag jest mein freudig überschwellend herz Sich bir entschütten, hilf mein Glud mir tragen! Bie anders, Friedrich, als in jener Zeit, Da ich zu Landshut, an bes Dheims Sofe, Umberschlich, einfam, erblos, vaterlos! Die Mutter fah mich nur mit Thranen an; Die meiner Bater Gnabe groß gemacht, Berachtenb fchritten fie an mir vorbei. Die Ganger, bie von hof zu hofe manbern, Cie fangen von ber Sobenftaufen Fall, Mls mar' es eine Mar! aus alten Tagen, Und mar' ich felbst nicht von ben Lebenben. Die anders nun! wie offen liegt bie Welt Bor mir, wie bluthenhell, wie lebensvoll! hier lacht mir Jugendluft und Thatenruhm Und jebe hoffnung, jebes schonfte Biel: Und biefes haupt, bas trauernd nieberhing, Es hebt fich in ber Blumen frifdem Schmude.

# Briebrich.

Auf beinen Hoffnungen, o Konradin, Beruhn die meinigen, ein gleiches Loos Berbindet und; des Erbes Räuber heißt Dir Karl, mir Ottokar; hier in Apulien Erobr' ich Deftreich; leih' ich dir den Arm, Du leihst mir einst den beinen, mächtigern. Doch wenn der Aufgang beines Glückes, wenn Des Landes Schönheit minder mich ergreift, Wenn du mich oft in Gram versunken siehst: Du weißt ja, in der beutschen Heimath blieb Die junge Gattin mir, kaum anvermählt,

### Ronrabin.

Bon Allem, was die Zukunft Herrliches Mir bringen mag, ift boch das Höchste dies: Wenn ich die Freunde, die in meiner Noth Wich aufgerichtet, die in meinen Kämpfen Zu mir gehalten, wenn ich mit der Fülle Des Dankes einst sie überschütten kann.

Truchfeß, ber sich während des Borigen genabert. Du theilest Gnaben aus, du glühest schon Bon Siegen, während ich, dir Abschied sagend, Die Angst des Herzens nicht verbergen kann. Der Austrag beines Ohms und beiner Miutter, Der bang besorgten, weist mich nach Biterbo, Wo ich versuchen soll, den Jorn zu sühnen Des heil'gen Baters, der den Bann dir schleubert. Doch da ich jetzt, dem Schiss entstiegen, dich Dem Schutz der Fremden überlassen, dir So zagt mein Geist, und scheiden kann ich nicht Bevor ich dir, dem Freudetrunkenen, Ein Wort der Warnung an das Herz gelegt.

# Ronrabin.

Sprich, lieber Truchfeß! stets noch hat bein Wort Bei Konradin ein offnes Ohr gefunden.

Trudfef.

Sohn meiner Fürften! biefes malfche Land, Das bich mit feinem falfchen Schimmer blenbet, Bas ift es, als ein übertunchtes Grab? Seg' bich in biefe Blumen, und es mirb Die gift'ge Biper bir bie Ferfe ftechen. Entichlummre fanft, in lauer Nacht, beim Rlange Berbuhlter Lauten, und ber Wand entfreucht Der Scorpion, Die tudische Tarantel. Der Bluthftrahl brutet Seuchen aus Und fchlägt ben Leib mit Ausfat und Befchmur. Der Boben felbft, auf bem bu fußen willft, Ift trugerifch, ba brunten gahrt bie Solle, Der Abgrund reißt fich auf und fpeiet Flammen, Die Erbe bebt und über beinem Saupte Bricht bas Gewolb zusammen, fturgt ber Thurm. An jeber Ede lauert Dleuchelmorb; Der Weiber brennend Auge gehrt bas Mark Der Selben auf; ber Freundesbecher ift Bergiftet und bie Softie felbft ift Gift. Ronrabin.

Du maleft finfter.

# Truchfef.

linglücksel'ger Durst
Nach Macht und Schäßen und nach eitlem Ruhm!
Berwünschte Gier, die uns nach Fremdem spornt,
Indeß schmachvoll das Heimische verdirbt!
Wie oft, wie oft schon zog das deutsche Heer,
Erlesne Männer, schmucke Jünglinge,
Des Vaterlandes Stolz, der Ihren Wonne,
Die Alpen nieder, um auf Wälschlands Ebnen

Dahinzuschwinden, wie das Commergras! Bo find fie, beine Bater, meine Fürsten?
Das deptiche Heimathland verschmabten fie, lim Sift zu saugen in Apuliens Sarten.
Gift schlürfte Heinrich aus dem klaren Quell; Benn Friedrich es nicht aus dem Becher trant, So trant er's aus des liebsten Freunds Berrath; Dein Bater schlier Gift für Arzenei, Bas beilen sollte, würgt' ihn so dahin, Daß er die Stunde der Seburt verstuckte.
Benn dich, auch dich — nein! enein! ich darf ihn nicht Ausbenfen, biesen gräßlichen Gedanken.

Ronrabin.

Bogu mir biefe Bilber bes Entfepens?

Mls Seinrich mit Conftangien fich ju Mailanb Bermahlt, und in bem Rreis ital'icher Großen Bu Tifche faß, ba traten in ben Saal Befanbte, bie vom fcmab'ichen ganbe famen. Sie ichentten ibm gur Sochzeit eine Biege Bon Gilber, fcon burchbrochen und vergiert. Gin fünftlich Bert ber Schmiete gu Bemunb. Die Biege follt' ibn mahnen, bag ibm felbft Und feinem Saufe Deutschland Biege feb. Go mocht' auch ich bich mahnen, Ronrabin, Dag bu, von biefes fremben Sanbes Bauber Umftridt, nicht beine Biege gar vergeffeft. D bent' an jenen Berg, ber boch und fclant Sich auffdwingt, aller fcmab'ichen Berge iconfter, Und auf bem toniglichen Gipfel fubn Der Sobenftaufen alte Stammburg tragt! Und meit umber, in milber Conne Glang Gin grunent, fruchtbar gant, gewundne Thaler, Bon Stromen fdimmernt, beerbenreiche Eriften.

Jagbluftig Balbgebirg, und aus ber Tiefe Des naben Rlofters abenblich Gelaut. Dann fembin, in ben Burgen, in ben Stabten, Gefegnetes Gefchlecht, treufeste Manner, Die Frauen aber fittig und verschämt, Ja, wie uns Walter fang, ben Engeln gleich. \*\*Triebrich.\*\*

Den Engeln gleich! D mas erregft bu mir Die Schnfucht, bie ich taum beschwichtiget? Eruchfes.

hatt' ich fie Diefem fo erweden tonnen! D Konrabin! warum verließest bu Die Gornabin! warum verließest bu Die Gornabin! warum verließest bur die Gogentönige, die um tas Reich Sich ganten, sind ben Deutschen beibe fremb; Der Eine ward in England eingethurmt; Benseits ber Byrenden weilt ber Andre Schon breimal ward von die im Huftenrathe Gehandelt, hobenstaufen lebt uns noch. Mur beine Jugend schien noch nicht erfartt, In stime Jugend schien noch nicht erfartt, Du aber harrest nicht und macht die auf, Den Rodungen des sexuerz zu ergreisen. Du aber harrest nicht und macht die auf, Den Rodungen des sexuen andes folgend. Gefahrvoll ist die Bahn, die du beschritten, lind sower, o schwer ist dieser Moschied mir.

Du haft, o Freund, die Stammburg mir genannt, Ten Hork, aus bem die Abler fich geschwungen: Sie ift nicht mehr mein eigen; was auf mich, Das Wenige, von unferm Stammgut tam, Beräußert ward es und zu Pfand geset, Um die apulische Heerfahrt zu bestreiten. Doch wenn mir Andres nicht zum Erbe blieb, Das Eine blieb: der angestammte Geift,

Ronrabin.

Der ftrebende, der nichts verloren giebt. Mir blieben die Antwurfe meiner Bater Der hobenftaufen Tagwerf ift nicht flein. 3ch muß es fruß beginnen, wie die Borbern Es fruß begannen. Nicht das einzle Land 3ft unfer Isle. 'Bon jedem Bled der Erbe Rann unfer Streben ausgefn. hat zuerft Apulien mich gerufen, in Apulien Beginn' ich meine Bahn. boch wo fie ende, Das liegt verhüllet in der Juftunft Schoof. Du meißt, was uns das Lied gefungen: König lind Abler, niedrig schwebend, taugen schlecht! Trum lebe wohl! vollführe bein Weschäft: 3ft aber laft die Panner vorwarts fliegen!

Balladen und Nomanzen.

# Entfagung.

Wer entwandelt durch den Garten Bei der Sterne bleichem Schein? Sat er Sibjes zu erwarten? Wird die Nacht ihm felig fehn? Ach! der Harfte ift's, er finkt Rieber an des Thurmes Kuße, Wo es fiat herunterblinkt, Und beginnt zum Saitengruße:

Lausche, Jungfrau, aus ber hohe Einem Liebe, bir geweißt!
Daß ein Traum bich lind umwebe
Aus ber Kindbeit Rofenzeit.
Wit der Abendglocke Klang
Kam ich, will vor Tage geben,
Und bas Schloß, dem ich entsprang,
Richt im Sonnenftraßte feben.

Bon bem fergenhellen Saale, Bo bu thronteft, blieb ich fern, Bo um bich beim reichen Mahle Greubig fagen ebte Serrn. Dit ber Freube nur vertraut, Satten Frobes fie begebret, Richt ber Liebe Rlagelaut, Richt ber Rinbeit Recht geehret.

Bange Dammerung, entweiche! Duftre Baume, glanget neu! Daß ich in bem Zauberreiche Meiner Kinbbeit selig fep. Sinten will ich in ben Klee, Bis bas Kind mit leichtem Schritte Bauble ber, bie schone fee, Ilnb mit Blumen mich beschütte

3a! bie Zeit ift hingeflogen, Die Erinnrung weichet nie; Als ein lichter Regenbogen Steht auf trüben Wolfen fie Schauen flieht mein füßer Schmerz, Taß nicht die Erinnrung schwinde Sage bas nur, ob bein Berz, Roch ber Rindbeit Luft empfinde?

lind es schwieg ber Sohn ber Lieber, Der am Buß bes Thurmes faß, Und vom Benfter klang es nieber, Und es glangt' im bunkeln Gras. "Nimm ben Ring, und benke mein, Tenk an unfere Rindheit Schöne! Rimm ibn bin! ein Evelstein Glangt barauf und eine Thräne."

## Die Monne.

Im stillen Klostergarten Eine bleiche Jungfrau ging; Der Mont beschien sie trübe, An ihrer Wimper hing Die Thräne zarter Liebe

"D wohl mir, daß gestorben Der treue Buhle mein! Ich darf ihn wieder lieben; Er wird ein Engel sehn, Und Engel darf ich lieben."

Sie trat mit zagem Schritte Bohl zum Mariabild; Es stand in lichtem Scheine Es sah so muttermild Herunter auf die Reine.

Sie fank zu feinen Füßen, Sah auf mit himmeleruh, Bis ihre Augenlieder Im Tobe fielen zu; Ihr Schleier wallte nieder.

# Der Krang.

Es pflückte Blumlein mannigfalt Ein Mägblein auf ber lichten Au; Da fam wohl aus bem grünen Wald Eine munderschöne Frau.

Sie trat zum Mägblein freundlich hin, Sie schlang ein Kränzlein ihm in's Haar; "Noch blüht es nicht, boch wird es blühn; D trag' es immerbar! "

llnd als das Mägblein größer ward, Und sich erging im Mondenglanz, Und Thränen weinte, füß und zart: Da knospete ber Kranz.

Und als ihr holder Brautigam Sie innig in die Arme schloß: Da wanden Blumlein wonnesam Sich aus den Knospen los.

Sie wiegte balb ein fußes Rind Auf ihrem Schoofe mutterlich: Da zeigten an bem Laubgewind Biel golone Früchte fich. lind als ihr Lieb gefunten mar Ach! in des Grabes Nacht und Staub : Da weht' um ihr zerstreutes haar Ein berbfilich falbes Laub.

Balb lag auch fie erbleichet ba, Doch trug fie ihren werthen Krang: Da war's ein Bunber, benn man fah Go Frucht als Bluthenglang.

## Der Schafer.

Der schone Schafer jog fo nah Borüber an bem Ronigsschloß: Die Jungfrau von ber Jinne fah, Da war ihr Sehnen groß.

Sie rief ihm ju ein fußes Bort: "D burft' ich gehn hinab ju bir! Bie glangen weiß bie Lammer bort, Bie roth bie Blumlein hier! "

Der Jüngling ihr entgegenbot: "D tämest du herab zu mir! Wie glanzen so die Wänglein roth, Wie weiß die Arme dir!"

Und als er nun mit ftillem Beh In jeber Fruh' vorübertrieb: Da fah er hin, bis in ber hoh' Erichien fein holbes Lieb.

Dann rief er freundlich ihr hinauf: "Billtommen, Ronigstöchterlein!" 3br fußes Bort ertonte brauf: "Biel Dant, bu Chafer mein!"

#### --⇒ 235 **€**--

Der Binter fiob, ber Leng ericien, Die Blumlein blubten reich umber, Der Schafer that jum Schloffe giebn, Doch fie ericien nicht mehr

Er rief hinauf fo flagevoll: "Willtommen , Ronigstöchterlein!" Gin Geifterlaut herunter icoll: "Nbe , bu Schafer mein!"

## Die Vätergruft.

Es ging wohl über die heibe Zur alten Kapell' empor Ein Greis im Wassengeschmeide Und trat in den dunklen Chor.

Die Sarge feiner Ahnen Standen bie Sall' entlang, Aus ber Tiefe that ihn mahnen Ein munderbarer Gefang.

"Bohl hab' ich euer Grußen, 3hr Gelbengeister! gehort. Eure Reihe foll ich ichließen: Geil mir! ich bin es werth."

Es stand an fühler Stätte Ein Sarg noch ungefüllt, Den nahm er zum Ruhebette, Zum Pfühle nahm er den Schild.

Die Sanbe that er falten Auf's Schwert, und ichlummert ein. Die Geifterlaute verhallten; Da mocht' es gar fille fegn.

# Die sterbenden Belden.

Der Danen Schwerter brangen Schwebens heer Bum wilben Meer.

Die Wagen klirren fern, es blinkt ber Stahl 3m Monbenftrahl.

Da liegen, sterbend, auf dem Leichenfeld Der schöne Sven und Ulf, der graue Held.

## Øven.

Dater! baß mich in ber Jugend Kraft Die Norne rafft!

Run schlichtet nimmer meine Mutter mir Der Loden Bier,

Bergeblich spähet meine Sängerin Bom hohen Thurm in alle Ferne hin.

## ulf.

Sie werben jammern, in ber Rachte Graun 3m Traum uns ichaun.

Doch feb getroft, balb bricht ber bittre Schmerg 3hr treues Berg.

Dann reicht die Buhle bir bei Obins Mahl, Die goldgelockte, lächelnd ben Pokal.

## Gven.

Begonnen hab' ich einen Festgesang Zum Saitenklang,

Bon Königen und helben grauer Zeit In Lieb' und Streit.

Berlaffen hangt die harfe nun, und bang Erwedt ber Binbe Beben ihren Klang. UI f.

Es glanzet hoch und behr im Connenstrahl Allvaters Caal,

Die Sturme manbeln unter ihm, es giehn Die Sturme bin. Dort tafeln mit ben Batern wir in Rub,

Erhebe bann bein Lied und end' es bu!

#### Doen.

Dater! bağ mich in ber Jugend Kraft Die Rorne rafft!

Noch leuchtet feiner hohen Thaten Bilb Auf meinem Schilb.

3molf Richter thronen hoch und schauerlich, Die werthen nicht bes Gelbenmahles mich. Ulf.

Wohl wieget Gines viele Thaten auf, - Sie achten brauf -Das ift um beines Baterlanbes Noth

Der Selbentob. Sieh bin! bie Feinbe flieben; blid binan! Der himmel glangt, babin ift unfre Babn!

## Der blinde König.

Was fieht ber nord'ichen Sechter Schaar Soch auf bes Miecres Bord?
Bas will in seinem grauen Haar
Ter blinde König bort?
Er ruft, in bittrem Harme
Auf seinen Stab gelehnt,
Daß über'm Weeresarme
Daß Ciland widertönt:

"Gieb. Rauber, aus bem Gelsverließ Die Tochter mir zurud! Shr harfenhiel, ihr Lieb, so füß, War meines Alters Glud. -Bom Tanz auf grünem Stranbe haft bu fie weggeraubt, Dir ift es ewig Shanbe, Mir beugt's das graue haupt."

Da tritt aus feiner Kluft hervor Der Räuber, groß und with, Er schwingt fein hünenschwert empor Ilnd schlägt an seinen Schild: "Du hast ja viele Wächter; Warum benn litten's bie? Dir bient so mancher Bechter, Und feiner kampft um sie?" Noch stehn die Fechter alle stumm, Tritt keiner aus den Reihn, Der blinde König kehrt sich um: "Bin ich denn ganz allein?" Da faßt des Baters Rechte Sein junger Sohn so warm: "Bergönn' mir's, daß ich sechte! Wohl fühl' ich Kraft im Arm."

"D Sohn! ber Feind ist riesenstart, Ihm hielt noch Keiner Stand. Und doch! in dir ist ebles Mark, Ich fühl's am Druck der Hand. Nimm hier die alte Klinge! Sie ist der Stalden Preis. Und fällst du, so verschlinge Die Fluth mich armen Greis!"

Und horch! es schäumet und es rauscht Der Rachen über's Meer.
Der blinde König steht und lauscht, Und alles schweigt umber; Bis drüben sich erhoben
Der Schild' und Schwerter Schall, Und Kampfgeschrei und Toben, Und dumpfer Widerhall.

Da ruft ber Greis so freudig bang: "Sagt an, was ihr erschaut! Mein Schwert, ich kenn's am guten Klang. Es gab so scharfen Laut." — "Der Räuber ist gefallen, Er hat den blut'gen Lohn. Heil dir, du Held vor allen, Du starker Königssohn!"

## ~ 241 €~·

Und wieder wird es still umber, Der König steht und lauscht; "Bas bor' ich kommen über's Wieer? Es rudert und es rauscht." — "Sie kommen angesahren, Dein Sohn mit Schwert und Schild, In sonnenhellen Haaren Dein Töchterlein Gunild."

"Willfommen!" ruft vom hohen Stein Der blinde Greis hinab —
"Nun wird mein Alter wonnig seyn Und ehrenvoll mein Grab.
Du legst mir, Sohn, zur Seite Das Schwert von gutem Klang, Gunilde, du Besreite,
Singst mir den Grabgesang."

## Der Sanger.

Noch fingt ben Wiberhallen Der Rnabe fein Grübl; Die Elfe hat Gefallen Am jugendlichen Spiel. Es glängen feine Lieber Wie Blumen rings um ihn; Sie gehn mit ihm wie Brüber Durch fille haine bin.

Er fommt jum Bölferfefte, Er fingt im Königsfaal, 36m faunen alle Gafte, Sein Lieb verflatt bas Mahl; Der Frauen schönfte fronen Mit lichten Blumen ibn; Er fentt bas Aug' in Thranen Ibn feine Wangen glübn.

### Gretchens freude.

Bas foll boch bies Trommeten fegu, Bas beutet bies Gefchrei? Bill treten an bas Fenfterlein, 3ch ahne, was es fep.

Da fehrt er ja, ba fehrt er schon Bom festlichen Turnei, Der ritterliche Königssohn, Mein Buble wundertreu.

Wie steigt bas Roß und schwebt taher! Bie truplich sigt ber Mann! Kurwahr, man dächt' es nimmermehr, Wie sanst er spielen kann.

Wie schimmert so ber Selm von Golt, Des Ritterspieles Dank! Ach! brunter glühn vor Allem hold Die Augen, blau und blank.

Bohl ftarrt um ihn bes Pangers Erg, Der Rittermantel raufcht: Doch brunter fchlägt ein milbes Berg, Das Lieb' um Liebe taufcht.

#### ~ 244 E~

Die Rechte lagt ben Gruß ergebn, Sein helmgefieber wantt; Da neigen fich bie Damen fcon, Des Bolfes Jubel bantt.

Was jubelt ihr und neigt euch fo? Der schone Gruß ift mein. Biel Dant, mein Lieb! ich bin so frob. Gewiß, ich bring' bir's ein

Mun gieht er vor bes Baters Schlof, Und fnieet vor ihm bin, Und schnallt ben golonen helm fich los Ilnd reicht bem Konig ibn.

Dann Abends eilt ju Liebchens Thur Sein leifer, lofer Schritt; Da bringt er frifche Ruffe mir lind neue Liebe mit

## Das Schlof am Meere.

haft bu bas Schlof gefehen, Das hohe Schlof am Meer? Golben und rofig mehen Die Wolten bruber her.

Es möchte fich nieberneigen In bie fpiegelklare Bluth: Es möchte ftreben und fteigen In ber Abendwolfen Gluth.

Bohl hab' ich es gesehen, Das hohe Schloß am Meer, Und ben Mond barüber stehen, Und Nebel weit umher."

Ter Wind und bes Meeres Ballen Gaben fie frifchen Klang? Bernahmft bu aus ben Sallen Saiten und Keftgefang?

"Die Winde, die Wogen alle Lagen in tiefer Ruh, Einem Klagelied aus der Salle Hört' ich mit Thränen zu." Sabest bu oben gehen Den König und fein Gemahl? Der rothen Mäntel Wehen, Der goldnen Kronen Strahl?

Führten fie nicht mit Wonne Gine schöne Jungfrau bar, herrlich wie eine Sonne, Strahlend im goldnen haar?

"Wohl sah ich bie Eltern beibe, Ohne ber Kronen Licht, Im schwarzen Trauerkleibe: Die Jungfrau sah ich nicht."

# Dom treuen Walther.

Der treue Walther ritt vorbei An unfrer Frau Kapelle. Da kniete gar in tiefer Reu' Ein Mägblein an der Schwelle. "Halt' an, halt' an, mein Walther traut! Kennst du nicht mehr der Stimme Laut, Die du so gerne hörtest?

"Wen seh' ich hier? Die falsche Maib, Ach! weiland, ach, die Meine! Bo ließest du dein seiden Kleid, Wo Gold und Edelsteine?" "O daß ich von der Treue ließ! Berloren ist mein Paradies, Bei dir nur find' ich's wieder."

Er hub zu Roß bas schöne Weib, Er trug ein sanft Erbarmen; Sie schlang sich fest um seinen Leib Mit weißen, weichen Armen. "Uch, Walther traut! mein liebend Herz, Es schlägt an kaltes, starres Erz, Es klopft nicht an bem beinen."

Sie ritten ein in Walthers Schloß, Das Schloß mar ob' und ftille,

Sie band ben helm bem Nitter los; hin war ber Schönfeit gulle. "Die Wangen bleich, bie Augen trub, Gie find bein Schnuck, bu treues Lieb, Du warft mir nie so lieblich."

Die Rüftung löst bie fromme Maib Dem Serrn, ben fie betrübet, "Bas seh" ich? ach! ein schwarzes Kleib. Ber starb, ben du geliebet?" — "Die Liebste mein betraur' ich sehr, Die ich auf Erben nimmermehr, Roch über'm Grabe sinde."

Sie finkt zu feinen Füßen bin Mit ausgestredten Armen. "Da lieg' ich arme Buferin, Dich sieh' ich um Erbarmen. Erhebe mich zu neuer Luft! Laf mich an beiner treuen Bruft Bon allem Leib genefen!"

"Steh auf, fieh auf, bu armes Kine' 3ch fann bich nicht erheben; Die Arme mir verschloffen finb, Die Bruft ift obne Leben.
Sen traurig fiets, wie ich es bin! "Die Lieb' ift bin, bie Lieb' ift bin, lie Lieb' ift bin, lind fehret niemals wieber."

# Der Pilger.

Es wallt ein Bilger hohen Dranges, Er wallt zur fel'gen Gottesftabt, Zur Stadt bes himmlischen Gesanges, Die ihm ber Geift verheißen hat.

"Du klarer Strom! in beinem Spiegel Wirst du bie heil'ge balb umfahn. 3hr sonnenhellen Felsenhügel! 3hr schaut sie schon von Weitem an.

Wie ferne Gloden hör' ich's klingen, Das Abendroth durchglüht ben hain. O hatt' ich Flügel, mich zu schwingen Beit über Thal und Felsenreihu!"

Er ist von hoher Wonne trunken, Er ist von füßen Schmerzen matt, Und in die Blumen hingesunken, Gebenkt er seiner Gottesstadt.

"Sie find zu groß noch, biefe Räume, Für meiner Sehnsucht Flammenqual: Empfahet ihr mich, milbe Träume, lind zeigt mir bas ersehnte Thal!"

Da ift ber himmel aufgefchlagen, Gein lichter Engel ichaut berab: "Wie follt ich bir bie Kraft verfagen, Dem ich bas hobe Gehnen gab!

Die Sebnfucht und ber Traume Beben, Sie find ber weichen Secle fuß, Doch ebler ift ein ftarfes Streben Und macht ben fconen Traum gewiß."

Er schwindet in die Morgendufte; Der Bilger frringt gestärkt empor, Er strebet über Berg und Rlufte, Er ftehet schon am goldnen Thor.

Und fieh! gleich Mutterarmen fchließet Die Stadt ber Bforte flügel auf; 3hr himmlifcher Gefang begrußet Den Gohn nach tabfrem Bilgerlauf.

## Abschied.

Bas flinget und finget bie Straß' herauf? Ihr Jungfern, machet die Fenster auf! Es ziehet der Bursch in die Beite, Sie geben ihm das Geleite.

Wohl jauchzen die Andern und schwingen die Hüt', Bief Wänder darauf und viel edle Blüth', Doch dem Burschen gefällt nicht die Sitte, Geht fill und bleich in der Mitte.

Bohl flingen bie Kannen, wohl funfelt ber Wein: "Trinf aus und trinf wieber, lieb Bruber mein!" — "Mit bem Abschiebeweine nur fliebet." Der ba innen mir brennet und glubet!"

lind draußen am allerlepten haus, Da gudet ein Mägdlein zum Benfter heraus, Sie möcht' ihre Thränen verbeden Mit Gelbreiglein und Rofenstöden.

Und braußen am allerletten haus, Da schlägt ber Bursche die Augen auf, Und schlägt fie nieber mit Schmerze Und leget die hand auf's herze. "Herr Bruter! und hast du noch keinen Strauß, Dort winken und wanken viel Blumen heraus. Wohlauf, du schönste von Allen, Laß ein Sträußlein herunter fallen!"

"Ihr Brüber, was follte bas Sträußlein mir? Ich hab' ja fein liebes Liebchen, wie ihr. An ber Sonne wurd' es vergehen, Der Wind, der wurd' es verwehen."

llnb weiter, ja weiter mit Sang und mit Klang; llnb bas Mägblein lauschet und horchet noch lang. "D weh! er ziehet, ber Knabe, Den ich stille geliebet habe.

Da steh' ich, ach! mit ber Liebe mein, Mit Rosen und mit Gelbveigelein! Dem ich Alles gabe so gerne, Der ist nun in ber Ferne."

## Des Knaben Tod.

"Zeuch nicht ben bunkeln Walb hinab! Es gilt bein Leben, bu junger Knab'!" ---"Mein Gott im himmel, ber ist mein Licht, Der läßt mich im bunkeln Walbe nicht."

Da zeucht er hinunter, ber junge Anab', Es braust ihm zu Füßen ber Strom hinab, Es saust ihm zu Haupte ber schwarze Wald, Und die Sonne versinket in Wolken bald.

Und er kommt an's finstre Rauberhaus, Eine holde Jungfrau schauet heraus; "D wehe! du bist ein so junger Anab', Was kommst du in's Thal des Todes herab?"

Aus bem Thor die mördrische Rotte bricht, Die Jungfrau bedet ihr Angesicht, Sie stoßen ihn nieder, sie rauben sein Gut, Sie lassen ihn liegen in seinem Blut.

"O weh! wie bunkel, keine Sonne! kein Stern! Wen ruf ich an? ift mein Gott fo fern? Sa! Jungfrau bort, im himmlischen Schein, Nimm auf meine Seel' in bie hante bein!"

#### Der Traum.

3m iconften Garten mallten 3mei Buhlen Sand in Sand, 3mo bleiche, franke Gestalten, Sie fagen in's Blumenland.

Sie fußten fich auf bie Wangen, Sie füßten fich auf ben Munb, Sie hielten fich fest umfangen, Sie wurden jung und gefund.

3mei Glodlein Mangen helle, Der Traum entschwand gur Stund'; Sie lag in ber Rlofterzelle, Er fern in Thurmes Grund.

#### Drei fraulein.

1.

Drei Fraulein fabn vom Schloffe Sinab ins tiefe Thal.
Ihr Bater tam zu Roffe, Er trug ein Rleib von Stahl. "Billfomm, herr Bater, Gottwillfomm' Bas bringft bu beinen Rinbern? Wir waren alle fromm."

"Wein Kind im gelben Kleibe! Seut' hab' ich vein gebacht, Der Schmud ist deine Freude, Dein Liebstes ist die Bracht. Bon vothem Gold die Kette hier Nahm ich dem ftolzen Ritter, Gab ihm ben Tob basür."

Das Fraulein ichnell bie Kette Um ihren Naden band. Sie ging hinab zur Stätte, Da fie ben Tobten fand. "Du liegst am Wege, wie ein Dieb, Und bist ein ebler Ritter, Und bist mein feines Lieb." Sie trug ihn auf ven Armen Jum Gotteshaus hinab; Sie legt' ihn mit Erbarmen In seiner Bater Grab. Die Kett', die ihr am halse schien. Die zog sie fest zusammen, Und fank zum Lieb rahin.

1

2

3wei Fraulein fabn vom Schloffe Sinab in's tiefe Thal.
Ihr Bater kam zu Roffe,
Er trug ein Rleib von Stahl.
"Willkomm, Herr Bater, Gottwillkomm!
Was bringst bu beinen Kindern?
Wir waren beibe fromm."

"Mein Kind im grünen Kleite! Seut' hab' ich bein gedacht. Die Jagd ift beine Freude Bei Tag und auch bei Nacht. Den Spieß am goldnen Bande hier Nahm ich dem wilden Jäger, Gab ihm ben Tod bafür."

Sie nahm ben Spieß zu Hanten, Den ihr ber Bater bot, That in ben Walb fich wenten, 3hr Jagbruf war ber Tob. Dort in ber Linde Schatten traf Sie bei ben treuen Bracken 3hr Lieb im tiefen Schlaf.

"Ich komme zu ber Linde, Wie ich dem Lieb verhieß." Da stieß sie gar geschwinde In ihre Brust den Spieß. Sie ruhten bei einander kühl, Waldvöglein sangen oben, Grün Laub herunter siel.

3.

Ein Fräulein sah vom Schlosse hinab in's tiefe Thal. Ihr Bater kam zu Rosse, Er trug ein Kleib von Stahl. "Willkomm, Herr Bater, Gottwillkomm! Was bringst du beinem Kinde? Ich war wohl still und fromm."

"Mein Kind im weißen Kleide! Wohl hab' ich bein gedacht. Die Blumen sind bein' Freude, Mehr als des Goldes Pracht. Das Blumlein, klar wie Silber, hier, Nahm ich dem kühnen Gärtner, Gab ihm den Lod bafür." "Bie war er so verwegen? Barum erschligt du ihn? Er that ber Blümlein pstegen, Die werben nun verblühn." "Er hat mir wunderkühn versagt Die schönfte Blum' im Garten, Die spart' er seiner Wagd."

Das Blümlein lag ber Jarten An ihrer weichen Bruft. Sie ging in einen Garten, Der mar wohl ihre Luft. Da fowoll ein frifder Sügel auf, Dort bei ben weißen Lillen, Sie febte fich barauf,

"O tonnt' ich thun jur Stunde Den lieben Schwestern gleich! Doch's Blumtein giebt teine Bunde, Es ift so gart und welch." Auf's Blumtein fah fie, bleich und frank, Bis daß ihr Blumlein welfte, Bis daß ihr Blumlein welfte,

# Der schwarze Ritter.

Bfingsten war, bas Fest ber Freude, Das da feiern Wald und Haibe. hub ber König an zu sprechen: "Auch aus ben Hallen Der alten Hofburg allen Soll ein reicher Frühling brechen!"

Trommeln und Trompeten schallen, Rothe Fahnen festlich wallen. Sah ber König vom Balkone: In Lanzenspielen Die Ritter alle sielen Bor bes Königs starkem Sohne.

Aber vor des Kampfes Gitter Ritt zulett ein schwarzer Ritter. "Herr! wie ist Eur Nam' und Zeichen?" --"Würd' ich es sagen, Ihr möchtet zittern und zagen, Bin ein Kürst von großen Reichen."

Als er in die Bahn gezogen, Dunkel ward bes himmels Bogen Und bas Schloß begann zu beben. Bei'm ersten Stoße Der Jüngling sank vom Roffe, Konnte kaum sich wieder heben. Bfeif' und Beige ruft ju Tangen, Fadeln burch bie Sale glangen: Bantt ein großer Schatten brinnen Er that mit Sitten Des Königs Tochter bitten, That ben Tang mit ihr beginnen.

Langt im ichwarzen Rleib von Eifen, Canget ichauerliche Beifen, Schlingt fich talt um ihre Glieber. Bon Bruft unb haaren Entfallen ihr bie flaren Blumlein welf zur Erbe nieber.

Und zur reichen Tafel famen Alle Mitter, alle Damen. Imischen Sohn und Tochter innen Mit bangem Muthe Der alte König ruhte, Sah sie an mit stillem Sinnen.

Bleich die Kinder beibe schienen, Bot ber Gaft ben Becher ihnen: "Goldner Bein macht euch genesen." Die Kinder tranken, Sie thaten höflich banken: "Kuhl ift biefer Trank gewesen."

An bes Baters Bruft fich schlangen Sohn und Tochter; ihre Wangen Thaten völlig sich entfärben, Wohin ber graue Erichrodne Bater schaue, Sieht er eins ber Kinber fterben. "Beh! bie bolben Kinder beibe Rahmft du hin in Jugenbfreude: Rimm auch mich, ben Freubelofen!" Da fprach ber Grimme Mit hofler, bumpfer Stimme: "Greis! im Frühling brech' ich Rofen."

### Der Rofengarten.

Bom schönen Rosengarten Bill ich mit Sang euch melben. Am Worgen lustwandelten Fraun, Am Abend fochten die Helben.

"Mein herr ift König im Land, Ich herrsch' im Garten ber Rosen, Er hat fich bie gulbene Kron', Ich ben Blumenkrang mir erkofen.

So hört, ihr jungen Reden, Ihr lieben brei Bächter mein, Laßt alle zarten Jungfräulein, Laßt keinen Ritter berein!

Sie möchten bie Rosen verderben! Das brächte mir große Sorgen." So sprach bie schöne Königin, Ns sie bannen ging am Worgen.

Da wandelten die drei Wächter Gar treulich vor der Thur. Die Röslein tufteten stille, Und blicken lieblich herfür lind kamen bes Wegs mit Sitten Drei zarte Jungfräulein: "Ihr Wächter, liebe brei Wächter, gaßt uns in ben Garten ein!"

Als die Jungfraun Rosen gebrochen, Da haben sie all gesprochen: "Was blutet mir so die Hand? Hat mich das Röslein gestochen?"

Da wandelten die drei Wächter Gar treulich vor der Thür. Die Röslein dufteten stille, Und blickten lieblich herfür.

Und kamen bes Wegs auf Roffen, Drei freche Rittersleut': "Ihr Bachter, schnöbe brei Wächter, Sperret auf die Thure weit!"

"Die Thure, die bleibet zu, Die Schwerter, die find bloß, Die Rosen, die find theuer, Eine Wund' gilt jegliche Ros."

Da ftritten bie Ritter und Wächter, Die Ritter ben Sieg erwarben, Zertraten bie Röslein all, Mit ben Rosen bie Wächter ftarben.

Und als es ward am Abend, Frau Königin kam herbei: "Und sind meine Rosen zertreten, Erschlagen die Jünglinge treu:

#### --- 264 ∞--

So will ich auf Rofenblatter Sie legen in bie Erben. Und mo ber Rofengarten mar, Soll ber Liliengarten werben.

Wer ift es, ber bie Lilien Mir treulich nun bewacht? Bei Tag bie liebe Sonne, Der Monb und bie Sterne bei Nacht."

# Die Lieder der Vorzeit.

1807.

Als Knabe stieg ich in die Hallen Berlagner Burgen oft hinan; Durch alle Städte that ich wallen, Und sah die hohen Münster an. Da war es, daß mit stillem Mahnen Der Geist der Borwelt bei mir stand, Da ließ er frühe schon mich ahnen, Was später ich in Büchern fand:

Daß Jungfraun bort von ew'gem Preise, Die heil'gen Lieber, einst gewohnt, Und in der Evelfrauen Kreise Beim Feste des Gesangs gethront. Da fam der Krieger wild Geschlechte Und warf den Brand in's frohe Haus. Die Schwestern flohn im Graun der Nächte Nach allen Seiten zagend aus.

Wie manche schmachtet, hart gefangen, In eines Kerkers dunklem Grund? Bu keinem milben Ohr gelangen Die Kläng' aus ihrem zarten Mund. Ach! Jene, die auf öben Wegen Umhergeirret, krank und müd', Sie ist dem schweren Gram erlegen, Und sang noch einmal, eh' sie schied.

In eines armen Mabchens Kammer Ift einer andern Aufenthalt,
Sie mischt sich in der Freundin Jammer, Wann still der Mond am himmel wallt. Auch manche wagt der Marterinnen, Sich in des Marktes frech Gewühl, Sie will der Menschen Herz gewinnen Und singet sanft zum Saitenspiel.

Getroft! schon sinken eure Bande Und Boten ziehn nach Oft und West, In eine Stadt am Neckarstrande Zu laden euch zum neuen Kest. Ihr Heitern, kommt zu Tanzes Feier, Laßt wehn bas rosige Gewand! Ihr Ernsten, wallt im Nonnenschleier, Die weiße Lilie in der Hand

#### Die drei Lieder.

In ber hohen hall' faß König Sifrib: "Ihr darfner! wer weiß mir das schönfte Lieb?" Und ein Jüngling trat aus ber Schaar behenbe, Die harf' in der hand, das Schwert an der Lende.

'"Drei Lieber weiß ich; ben ersten Sang, Den hast du ja wohl verzessen schong: Meinen Bruder hast du meuchlings erstochen! Und aber: hast ihn meuchlings erstochen!

Das anbre Lieb, bas hab' ich erbacht 3n einer finstern, flürmischen Nacht: Mußt mit mit fechten auf Leben und Sterben! Und aber: mußt fechten auf Leben und Sterben!"

Da lehnt' er die harfe an den Tisch, Und sie zogen beide die Schwerter frisch, Und sie fochten lange mit wildem Schalle Bis ber König sank in der hohen halle.

"Nun sing' ich das britte, das schönste Liet, Das werb'lch nimmer zu singen müt: König Sifrib liegt in seim rothen Blute! Und aber: liegt in seim rothen Blute!"

## Der junge König und die Schäferin.

1.

In biefer Maienwonne, Gier auf bem grunen Blan, Gier unter ber golbnen Sonne, Bas beb' ich ju fingen an?

Wohl blaue Wellen gleiten, Wohl golbne Wolken ziehn, Wohl schmude Reiter reiten Das Wiesenthal babin.

Wohl lichte Bäume wehen, Wohl klare Blumen blühn, Wohl Schäferinnen stehen Umher in Thalesgrün.

Herr Golbmar ritt mit Freuben Bor feinem ftolzen Zug, Einen rothen Mantel feiben, Eine golbne Kron' er trug

Da fprang vom Roß geschwinde Der König wohlgethan, Er band es an eine Linbe, Ließ ziehn bie Schaar voran. Es war ein frischer Bronne Dort in ben Buschen fühl; Da sangen bie Wöglein mit Wonne, Der Blumlein glanzten viel.

Warum fie fangen fo helle? Warum fie glanzten fo baß? Weil an bem kuhlen Quelle Die schönste Schäferin faß.

herr Golbmar geht burch heden, Er rauschet burch bas Grun; Die Lammer brob erschrecken, Jur Schäferin sie fliehn.

"Willfommen, Gottwillfommen! Du wunderschöne Maid! Barft bu zu Schred gekommen, Mir war' es herzlich leib."

"Bin wahrlich nicht erblichen, Als ich dir schwören mag; Ich meint', es hab' durchstrichen Ein loser Bogel den Hag."

"Uch! wolltest bu mich erquiden Aus beiner Flasche hier, Ich wurb' es in's herz mir bruden Als bie größte Hulb von bir."

"Meine Flasche magst du haben, Noch Keinem macht' ich's schwer, Will Jeden daraus laben, Und wenn es ein König war'." Bu fcopfen fie fich budet, Aus ber Flasch' ibn trinten laßt. Gar gartlich er fie anblidet, Doch halt fie bie Flasche feft.

Er fpricht, von Lieb' bezwungen : "Wie bift bu fo holber Art! Als warest bu erft entsprungen Mit ben anbern Blumen zart.

Und bift boch mit Wurd' umfangen, Und ftrahlest boch Abel aus, Als wärest hervorgegangen Aus eines Königs Haus."

"Frag meinen Bater, ben Schafer: Ob er ein König mas? Frag meine Mutter, bie Schafrin: Ob fie auf bem Throne faß?"

Seinen Mantel legt er der Holben Um ihren Nacken Kar, Er feßet die Kroné golben In ihr nußbraunes Haar.

Gar ftolg bie Schaferin blidet, Sie ruft mit hohem Schall: "Ihr Blumen unb Baume, budet, Ihr Lammer, neigt euch all!"

lind als den Schmud fie wieder Ihm beut mit lachendem Mund, Da wirft er die Krone nieder In des Bronnens klaren Grund. "Die Kron' ich bir vertraue, Ein herzlich Liebespfand, Bis ich bich wieberschaue Nach manchem harten Stand.

Ein König liegt gebunben Schon sechzehn lange Jahr', Sein Land ift überwunben Bon boser Feinbe Schaar.

Ich will sein Land erretten, Mit meinen Rittern traut, Ich will ihm brechen die Ketten, Daß er ben Frühling schaut.

Ich ziehe zum ersten Kriege, Mir werben bie Tage schwül. Sprich! labst bu mich nach bem Siege hier aus bem Bronnen kuhl?"

"Ich will bir schöpfen und langen Soviel der Bronnen vermag, Auch follst du die Kron' empfangen, So blank, wie an diesem Lag."

Der erste Sang ist gesungen, So folget gleich ber lett'; Ein Bogel hat sich geschwungen, Laßt sehen, wo er sich sett!

2.

Nun foll ich fagen und fingen Bon Trommeten und Schwerterklang, Und hor' boch Schalmeien Klingen, Und hore ber Lerchen Gefang.

Run foll ich fingen und fagen Bon Leichen und von Tob, Und seh' boch die Bäum' ausschlagen Und sprießen die Blümlein roth.

Rur von Golbmar will ich melben, Ihr hattet es nicht gebacht: Er war ber erste ber helben, Wie bei Frauen, so in ber Schlacht.

Er gewann bie Burg im Sturme, Steckt' auf sein Siegspanier; Da stieg aus tiesem Thurme Der alte König herfür.

"O Sonn'! o ihr Berge brüben! O Kelb und o grüner Walb! Wie sehd ihr so jung geblieben, Und ich bin worden so alt!"

Mit reichem Glanz und Schalle Das Siegesfest begann; Doch wer nicht faß in ber halle, Das nicht beschreiben kann.

#### **~**⊕ 273 €~

Und war' ich auch gesessen Dort in ber Gafte Reifin, Doch hatt' ich bas Unbre vergessen Ob all bem ebeln Wein.

Da that zu Goldmar fprechen Der königliche Greis: "Ich geb' ein Lanzenbrechen, Was fet ich euch zum Breis?"

"Herr König, hochgeboren, So sehet uns zum Preis, Statt goldner Helm' und Sporen, Einen Stab und ein Lämmlein weiß! "

Und was fonst Schäfer laufen In die Wett' im Blumengefilt, Drum sah man die Ritterhausen Sich tummeln mit Lanz' und Schild.

Da warf bie Ritter alle Gerr Goldmar in ben Rreis; Er empfing bei Trommetenschalle Einen Stab und ein gammlein weiß.

Und wieber begann zu fprechen Der fonigliche Greis: "Ich geb' ein neues Stechen Und fet,' einen hohern Breis.

Bobl fet' ich euch jum Lohne Richt eitel Spiel und Sant, 3ch fet' euch meine Rrone Aus ter ichonften Konigin Sant." Wie gluhten ba bie Gafte Beim hohen Trommetenichall, Wollt' Zeber thun bas Befte, herr Golbmar warf fie all.

Der Konig ftanb im Gaben Mit Frauen und mit herrn, Er ließ herrn Golbmar laben, Der Ritter Blum' und Stern:

Da fam ber helb im Streite, Den Schäferftab in ter hand, Das Lammlein weiß zur Seite, Un rofenrothem Banb.

Der König fprach: "Ich lohne Dir nicht mit Spiel und Tand, Ich gebe bir meine Krone Aus ber schönsten Königin hand."

Er fprach's unb schlug zurücke Den Schleier ber Königin. Herr Golbmar mit keinem Blicke Wollt' sehen nach ihr hin.

"Reine Königin foll mich gewinnen Und keiner Krone Strahl, Ich trachte mit allen Sinnen Nach der Schäferin im Thal.

3ch will zum Gruß ihr bieten Das Lammlein und ben Stab. Co mog' euch Gott behuten ! 3ch zieh' in's Thal hinab." Da rief eine Stimme fo helle, Und ibm ward mit einem Mal, Als fangen die Bogel am Quelle, Als glangten bie Blumen im Thal.

Die Augen that er heben, Die Schaferin vor ihm ftant, Mit reichem Geschmeib' umgeben, Die blanke Kron' in ber hanb.

"Billfommen, bu viel Schlimmer, In meines Baters Saus! Sprich! willft bu ziehn noch immer In's grune Thal hinaus?

So nimm boch zuvor bie Krone, Die du mir ließest zum Bfand! Mit Bucher ich dir lohne, Sie herrscht nun über zwei Land."

Nicht langer blieben fie ftehen Das Eine vom Antern fern. Was weiter nun geschehen, Taf mußtet ihr wohl gern?

Und wollt' es ein Matchen wiffen, Dem that' ich's ploglich fund, Durft' ich fie umfahn und fuffen Auf ben rofenrothen Mund.

# Des Goldschmieds Tochterlein.

Ein Golbschmieb in ber Bube ftanb Bei Perl' und Ebelstein: "Das beste Kleinob, bas ich fanb, Das bist boch bu, helene, Mein theures Töchterlein!"

Ein schmuder Ritter trat herein:
"Billkommen, Mägblein traut!
Billkommen, lieber Goloschmied mein!
Mach' mir ein köstlich Kranzchen
Für meine füße Braut!"

Und als das Kränzlein war bereit Und spielt' in reichem Glanz, Da hängt' Helen' in Traurigfeit, Wohl als sie war alleine, An ihren Arm den Kranz.

"Uch! wunderselig ist die Braut, Die's Krönlein tragen foll. Uch! schenkte mir der Ritter traut Ein Kränzlein nur von Rosen, Wie war' ich freudenvoll!"

Nicht lang, ber Ritter trat herein, Das Kränzlein wohl beschau't: "D faffe, lieber Golbschmied mein, Ein Ringlein mit Demanten Kur meine suße Braut!" Und als das Ringlein war bereit Mit theurem Demantstein , Ta stedt' Helen' in Traurigkeit , Bohl als sie war alleine , Es balb an's Fingerlein.

"Ach! wunderfelig ist die Braut, Dies Minglein tragen foll Ach! schenkte mir der Mitter traut Kur seines haars ein Löcklein, Wie war' ich freubenvoll!"

Richt lang, ber Ritter trat herein, Das Ringlein wohl beschau't: "Du haft, o lieber Golbidmiet mein! Gar fein gemacht bie Gaben für meine fuße Braut!

Doch bağ ich miffe, wie ihr's fteb', Tritt, icone Malb, herzu! Daß ich an bir zur Brobe feb' Den Brautichmud meiner Liebsten, Sie ift fo icon, wie bu."

Es mar an einem Sonntag frub, Drum hatt' bie soone Matb heut angethan mit fonbrer Mub, Jur Kirche hinzugeben, Ihr allerbeftes Aleib.

Bon bolber Scham erglubend gang, Sie vor bem Ritter ftand. Er fest' ihr auf ben goldnen Krang, Er ftedt' ihr an das Ringlein, Dann faßt' er ibre Sand. "helene fuß, helene traut! Der Scherz ein Ende nimmt, Du bift bie allerschönfte Braut, fur bie ich's goldne Kranglein,

Bei Gold und Perl' und Evelftein Bift bu ermachen hier, Das follte bir ein Zeichen feun, Daf bu zu hoben Ehren Eingeben wirft mit mir."

### Der Wirthin Tochterlein.

Es zogen brei Burfche mohl über ben Rhein, Bei einer Frau Wirthin, ba fehrten fie ein.

"Frau Birthin! hat fie gut Bier und Bein? Bo hat fie ihr schones Tochterlein?"

"Mein Bier und Bein ift frifch und flar, Mein Tochterlein liegt auf ber Tobtenbahr."

lind ale fie traten gur Rammer hinein, Da lag fie in einem fcmargen Schrein.

Der erfte, ber ichlug ben Schleier gurud linb ichaute fie an mit traurigem Blid:

"Ach! lebtest du noch, du schöne Maid! Ich wurde bich lieben von dieser Zeit."

Der zweite bectte ben Schleier gu, Und fehrte fich ab und weinte bagu:

"Nch! baß bu liegst auf ter Tobtenbahr! Ich hab' bich geliebet fo manches Jahr."

Der britte hub ihn wieber fogleich, lind fußte fie an ben Dlund fo bleich:

"Dich liebt' ich immer, bich lieb' ich noch heut, Und werbe bich lieben in Emigfeit."

#### Die Mahderin.

"Guten Morgen, Marie! fo frube icon ruftig und rege? Dich, treufte ber Magbe, bich machet bie Liebe nicht trage. Sa! mabft bu bie Wiefe mir ab von jest in brei Tagen, Richt burft' ich ben Sohn bir, ben einzigen, langer verfagen."

Ter Bachter, ber flattlich begüterte, bat es gesprochen, Marie, wie fühlt fie ben liebenben Bufen fich pochen! Gin neues, ein fraftiges Leben burchvringt ibr bie Glieter, Wie schwingt fie bie Sense, wie ftredt fie bie Mabten banieber!

Der Mittag glübet, bie Mabber bes Felbes ermatten, Gie suchen jur Labe ben Quell und jum Schlummer ben Schatten.

Roch fchaffen im beißen Gefilbe bie fummenten Bienen, Marie, fie ruht nicht, fie fchafft in bie Bette mit ibnen.

Die Sonne verfintt, es ertonet bas Abenbgelaute, Bobl rufen bie Nachbarn: "Marie, genng ift's fur beute!" Bobl ziehen bie Mabber, ber hirt und bie Geerbe von binnen,

Marie, fie bengelt bie Genfe gu neuem Beginnen.

Schon fintet ber Thau, ichon erglangen ber Mont und bie Sterne,

Es buften bie Dahren, bie Nachtigall fchlagt aus ter Kerne.

Marie verlangt nicht zu raften, verlangt nichten laufchen, Stets läßt fie die Seufe, die kräftig geschwungene, raufchen.

So fürter von Abend zu Worgen , von Worgen zu Abent, Wit Liebe fich näbrend, mit feliger Hoffnung sich labent; Zum trittenmal bebt sich die Sonne, da ist es gescheben, Tort seht ihr Warlen, die wonniglich weinende, siehen.

"Guten Morgen, Darie! mas feb' ich! o fleißige Sanbe! Gematt int bie Biefe! bas lobn' ich mit reichlicher Spente; Allein mit ber Beirath — bu nahmeft im Grufte mein Schergen,

Leichtglaubig, man fieht es, und thöricht find liebente Gergen "

Er fpricht es und gehet bes Wegs, boch ber armen Maric Erftarret bas berg, ihr brechen bie befenben Aniee. Die Sprache verloren, Gefühl und Befinnung geschwunten, So wird fie, die Mabberin, bort in ben Mabben gefunben.

So lebt fie noch Jabre, fo ftummer, erflorbener Welfe, Und honig, ein Tropfen, bas ift ihr bie einzige Speife. O haltet ein Grab ihr bereit auf ber binfentften Wiefel: So liebende Mabberin gab es boch nimmer, wie biefe.

## Sterbeklänge.

## 1. Das Ständchen.

Was weden aus bem Schlummer mich Für füße Klänge boch? D Mutter, fieh! wer mag es febn, In fpater Stunde noch?

"Ich höre nichts, ich febe nichts, D fclummre fort fo lind! Man bringt bir feine Standchen jest, Du armes, frankes Kind!"

Es ist nicht irbische Musik, Was mich so freudig macht; Mich rufen Engel mit Gefang, D Mutter, gute Nacht!

## 2. Die Orgel.

"Noch einmal spielt die Orgel mir, Wein alter Nachbarsmann! Bersucht es, ob ihr frommer Schall Wein Herz erquiden kann!" Die Kranke bat, ber Nachbar spielt, So spielt' er nie vorher, So rein, so herrlich; nein! er kennt Sein eigen Spiel nicht mehr.

Es ift ein frember, fel'ger Klang, Der feiner hand entbebt, Er halt mit Grauen ein, ba mar Der Freundin Geift entschwebt.

## 3. Die Droffel.

"Ich will ja nicht zum Garten gehn, Bill liegen fommerlang, Hört' ich die luft'ge Droffel nur, Die in dem Busche sang."

Man fängt bem Kind bie Droffel ein, Im Käfig fitt fie bort, Doch fingen will fie nicht und hängt Ihr Köpfchen immerfort.

Noch einmal blidt bas Kind nach ihr Mit bittendem Gesicht, Da schlägt die Drossel schön und hell, Da glänzt sein Aug' und bricht.

## Der Leitstern.

Der aussuhr nach bem Morgenlande, Des fremben Schiffes leichte Laft, Schon führt er zu ber Heimath Strande, Bon Golbe schwer, ben eignen Maft.

Er hat fo oft nach keinem Sterne, Wie nach bem Liebesftern, geschaut. Der lenkt' ihn gludlich aus ber Ferne Bur Baterstabt ber theuren Braut.

Noch hat er nicht das Ziel gefunden, Obschon er in die Thore trat; Wie mag er gleich die Braut erkunden Im Labyrinth der großen Stadt?

Wie mag fein Auge fie erlauschen, Der Blick ift überall verbaut. Wie mag er burch ber Markte Rauschen Bernebmen ibrer Stimme Laut?

Dort ist ein Fenster zugefallen, Bielleicht hat sie herausgeschaut; Hier dieses Schleiers eilig Wallen, Berbirgt es nicht die theure Braut? Schon bunteln fich bie Abenbichatten, Roch irrt er burch bie Strafen bin; Die Fuße wollen ihm ermatten, Das rege berg boch treibet ihn.

Bas halt er ploblich ftaunend inne? horch! Saiten! welcher Stimme Laut! Umfonft nicht fah er ob ber Binne Den Liebesftern, bem er vertraut.

#### Des Sangers Wiederhehr.

Dort liegt der Sanger auf der Bahre, Deß bleicher Mund fein Lied beginnt, Es franzen Daphne's falbe haare Die Stirne, die nichts mehr erfinnt

Man legt zu ihm in schmuden Rollen Die letten Lieber, bie er fang; Die Leier, bie fo hell erschollen, Liegt ihm in Armen, fonber Rlang.

So fchlummert er ben tiefen Schlummer, Sein Lieb umweht noch jebes Ohr. Doch nahrt es ftete ben berben Rummer, Daß man ben Gerrlichen verlor.

Wohl Monben, Jahre find verschwunten, Copreffen wuchsen um fein Grab: Die seinen Tob so herb empfunden, Sie santen alle selbst hinab.

Doch, wie ber fruhling wieberfehret Mit frifcher Rraft und Regfamfeit, Go manbelt jest, verjungt, verflaret, Der Sanger in ber neuen Zeit.

Er ift ben Lebenben vereinet, Bom hauch bes Grabes feine Spur; Die Borwelt, bie ihn tobt gemeinet, Lebt felbft in feinem Liebe nur.

-

### Das Schifflein.

Gin Schifflein ziehet leife Den Strom bin feine Gleife, Es schweigen, bie brin manbern, Denn Reiner fennt ben Anbern.

Mas zieht hier aus bem Telle Der braune Waibgeselle? Ein Horn, bas sanft erschallet; Das Ufer wiberhallet.

Bon feinem Wanberftabe Schraubt Jener Stift und Sabe, Und mischt mit Rlotentonen Sich in bes Hornes Drohnen.

Das Mabchen faß fo blote, Als fehlt' ihr gar bie Rebe, Best stimmt fie mit Gefange Bu horn und klotenklange.

Die Rubrer auch fich regen Mit taftgemaffen Schlagen. Das Schiff hinunter flieget, Bon Melobie gewieget.

hier ftoft es auf am Strante, Man trennt fich in bie Sanbe. Bann treffen wir uns, Bruber! Auf Ginem Schifflein wieber?

# Sangers Vorübergiehn.

3ch schlief am Blüthenhügel Hart an bes Pfabes Rand. Da lieh ber Traum mir Flügel In's goldne Fabelland.

Erwacht, mit trunknen Bliden, Wie wer aus Wolken fiel, Gewahr' ich noch im Ruden Den Sänger mit bem Spiel.

Er schwindet um die Baume, Noch hor' ich fernen Klang. Ob ber die Wundertraume Mir in die Seele fang?

#### Traum.

Es hat mir jungst geträumet, 3ch läg' auf steiler Höb'; Es war am Meeresstranbe, 3ch sah wohl in die Lande Und über die weite See.

Es lag am Ufer brunten Ein schmudes Schiff bereit, Mit bunten Bimpeln webenb, Der Berg' am Ufer ftebenb, Als war' ihm lang bie Zeit.

Da fam von fernen Bergen Ein luft'ger Jug baber. Bie Engel thaten fie glangen, Gefchmudt mit Blumenfrangen, Und jogen nach bem Meer.

Boran im Zuge schwärmten Der muntern Kinber viel. Die Undern Becher schwangen, Mufiziten, sangen, Schwebten in Tanz und Spiel.

Sie fprachen zu bem Schiffer: "Wille bu uns führen gern? Bir find bie Wonnen und Breuben, Bollen von der Erbe fcheiben, All von der Erbe fern."

#### -- 290 **-**--

Er hieß in's Schiff fie treten, Die Freuden allzumal: Er fprach: "Sagt an, ihr Lieben, Ift Keins zurüdgeblieben Auf Bergen, noch im Thal?"

Sie riefen: "Wir find Mae! gahr gu, wir haben Gil"!" Gie fuhren mit frifchen Winben, bern, ferne fah ich fie fcwinben Der Erbe Luft und beil.

# Der gute Kamerad.

Ich hatt' einen Kameraben, Einen beffern findst du nit. Die Trommel schlug zum Streite, Er ging an meiner Seite, In gleichem Schritt und Tritt.

Gine Rugel fam gestogen, Gilt's mir ober gilt es bir? Ihn hat es weggeriffen, Er liegt mir vor ben Fuffen, Als war's ein Stuck von mir.

Will mir die Hand noch reichen, Derweil ich eben lad'. Kann dir die Hand nicht geben, Bleib du im ew'gen Leben Mein guter Kamerad!

### Der Hofenkrang.

In bes Maies holben Tagen, In ber Aue Blumenglanz, Edle Knappen sechten, jagen Ilm ben werthen Rosentranz. Wollen nicht mit leichtem Kinger Blumen pflüden auf dem Plan. Wollen sie, als wadre Ringer, Aus der Jungstau hand empfahn.

In ber Laube fist die Stille, Die mit Staunen jeder fiest, Die in solder Jugendfülle heut zum Erstenmale blübt. Bolle Rosenzweig' umwanken, Als ein Schattenbut, ihr haupt; Reben mit den Blütsperanken hatten ihren Leib umsaubt.

Sieh! im Eifenkleib ein Reiter Bieft auf frankem Rof baber, Senft bie Lang, als muber Streiter, Reigt bas haupt, wie ichfummerichwer Durre Bangen, graue Loden; Seiner hand entfiel ber Jaum Ridflich fahrt er auf, erichvoden, Wie erwacht aus bangem Traum.

"Sehd gegrüßt auf diesen Auen, Schönste Jungfrau, eble Herrn! Türfet nicht ob mir ergrauen, Eure Spiele schau' ich gern. Gerne möcht' ich für mein Leben Mit euch brechen einen Speer, Aber meine Arme beben, Meine Kniee wanken sehr.

Kenne folche Zeitvertreibe, Bin bei Lang' und Schwert ergraut, Banzer liegt mir noch am Leibe, Wie dem Drachen seine Haut. Auf dem Lande Kampf und Wunden; Auf dem Meere Wog' und Sturm; Ruhe hab' ich nie gefunden, Als ein Jahr im sinstern Thurm.

Weh! verlorne Tag' und Nächte Minne hat mich nie beglückt; Nie hat dich, bu rauhe Rechte! Weiche Frauenhand gedrückt. Denn noch war dem Erdenthale Jene Blumenjungfrau fern, Die mir heut zum erstenmale Aufgeht, als ein neuer Stern.

Wehe! könnt' ich mich verjüngen! Lernen wollt' ich Saitenkunft, Minnelieber wollt' ich singen, Werben um ber Süßen Gunst. In bes Maies holben Tagen, In ber Aue Blumenglanz, Wollt' ich freudig fechten, jagen Ilm ben werthen Rosenkranz.

Weh! zu früh bin ich geboren! Erst beginnt die goldne Zeit. Zorn und Neid hat sich verloren, Frühling ewig ist erneut. Sie, in ihrer Rosenlaube, Wird des Reiches Herrin seyn. Ich muß hin zu Nacht und Staube, Auf mich fällt der Leichenstein!"

Als der Alte dies gesprochen, Er die bleichen Lippen schloß. Seine Augen sind gebrochen, Sinken will er von dem Roß. Doch die edlen Knappen eilen, Legen ihn in's Grüne hin; Ach! kein Balsam kann ihn heilen, Keine Stimme wecket ihn.

Und die Jungfrau niedersteiget Aus der Blumenlaube Glanz; Traurig sich zum Greise neiget, Sett ihm auf den Rosenkranz: "Set des Maienfestes König! Keiner hat, was du, gethan. Ob es gleich dir frommet wenig, Blumenkranz dem todten Mann."

# Jungfrau Sieglinde.

Das war Jungfrau Sieglinbe, Die wollte früh aufstehn, Mit ihrem Hofgesinbe Zum Frauenmünster gehn. Sie ging in Golb und Seibe; Mit Blumen und Geschmeibe, Das warb zu großem Leibe.

Es stehen brei Linbenbaume Wohl vor der Kirchenpfort;
Da saß der edle Heime,
Der sprach viel leise Wort':
"Was Gold, was Edelsteine!
Hat' ich der Blumen eine
Aus beinem Kranz, du Feine!"

So sprach ber Jüngling leise, Da trieb ber Wind sein Spiel, Daß aus ber Blumen Kreise Die schönste Rose siel. Herr Heime that sich bucken, Die Rose wegzupflücken, Damit wollt' er sich schmücken. Da war ein alter Ritter In Siegelindes Chor, Dem war es leid und bitter, Gar zornig trat er vor: "Muß ich bich Hofzucht lehren? Darfst du vom Kranz der Ehren Ein Läublein nur begehren?"

D weh bem Garten immer, Der folche Rosen bracht'!
D Heil ben Linden nimmer, Wo folcher Streit erwacht!
Wie klangen ba die Degen, Bis unter milben Schlägen
Der Jüngling tobt erlegen!

Sieglinde beugt sich nieder Und nahm die Ros' empor, Steckt in den Kranz sie wieder, Und ging zur Kirche vor. Sie ging in Gold und Seide, Mit Blumen und Geschmeide, Wer that ihr was zu Leide?

Bor Sankt Mariens Bilbe Nahm sie herab die Kron': "Nimm du sie, Neine, Milte! Kein Blümlein kam davon. Der Welt will ich entsagen, Den heil'gen Schleier tragen, llnd um die Tobten klagen."

## Der Sieger.

Angufchauen bas Turnei, Cagen bunbert Frauen broben; Diefe maren nur bas Laub, Meine Fürftin mar bie Rofe. Aufmarte blidt' ich fed ju ibr. Bie ber Abler blidt gur Conne. Die ba meiner Bangen Gluth Das Bifir burchbrennen wollte! Bie bes Bergens fühner Chlag Schier ben Panger burchgebrochen! 3brer Blide fanfter Schein Bar in mir jum wilben lobern, 3brer Rebe milbes Webn Bar in mir jum Cturmestoben, Gie, ber icone Maientag, In mir jum Gewitter worben. Unaufhaltbar brach ich los, Cieghaft Alles nieberbonnernb

#### Der nächtliche Ritter.

In ber monblos fillen Dacht Stand er unter bem Altane. Sang mit bimmlifch füßer Stimme Minnelieber gur Guitarre. Dann auch mit ben Debenbublern Sat er tapfer fich gefchlagen. Dag bie bellen Runten ftoben. Dag bie Mauern miberhallten. Und fo übt er jeben Dienft. Den man weihet ebeln Damen, Dag mein Berg in Lieb' erglubte Bur ben theuern Unbefannten. Mle ich brauf am fruben Diorgen Bebend blidte vom Altane: Blieb mir nichts von ibm gu fchquen, Mle fein Blut, für mich gelaffen.

### Der kaftilische Ritter.

1.

"Befter Ritter von Kaftilien!

Mann bie fernen Berge tofen,
Mein' ich beinen Kampf zu hören:
Doch es ift bes Donners Rollen.
Wann es hinter jenen höhen
Roth und golben glubt am Morgen,
Mein' ich, baß bu wollft erscheinen:
Doch es fam herauf bie Sonne."

2.

"Darum warb ein Weg betreten Anger von Bilgern, Sangern, Wappnern, Darum warb ein Schloß erbauet, Herrlich, an bes Weges Ranbe; Larum schaute von ben Jinnen Bis auf mich wohl manche Dame: Beil ber ichönfte, fübnfte Ritter Sollte bier vorüberfahren. Wehe nun! ce ift erfüllt, Was fo lange marb erharret. Weh'! bie Augen werben brechen, Die so hohen Abel sahen. Weh'! bie Mauern werben sinken,

Weh'! die Mauern werben sinken, Drin des Rosses Tritt verhallet. Weh'! der Pfad, den er verließ, Wird vergehn im hohen Grase."

3.

Nimmer mochten ihn verwunden Liebesblicke füßer Schönen, Rimmer mochten ihn bezwingen Schwerterschläge, Lanzenstöße. Als er einsam ritt auf Bergen, Fuhr ein Blit aus bem Gewölfe; Und so ift er unterlegen Nur dem Strahl von himmelshöhen.

4.

Schwarze Wolken ziehn hinunter, Golden strahlt die Sonne wieder, Fern verhallen schon die Donner, Und die Vögelchöre singen; Blumen heben sich und Baume Sind erfrischet vom Gewitter, Wanterer, die sich geborgen, Schreiten wieder rasch von hinnen: Nur des Waldes höchste Eiche Hebt nicht mehr die stolzen Wipfel, Nur Kastiliens bester Streiter Bleibt am Fuß der Eiche liegen.

5.

Alle Damen schmachten, hoffen,
Ihn, ben Schönsten zu empfahen:
Alle Mohren zagen, zittern
Bor bes kühnsten Streiters Nahen.
Damen! würbet nicht meht hoffen,
Mohren würbet nicht mehr zagen:
Büßtet ihr, baß im Gebirge
Längst Gewitter ihn erschlagen.

# Sankt Georgs Ritter.

1.

Bell erklingen bie Erommeten Bor Cantt Stephan von Gormag, Bo Kernanbes von Kaftilien Lager halt, ber tapfre Graf. Almanfor, ber Mohrenkönig, Rommt mit großer Beeresmacht Bon Rorbova bergezogen, Bu erfturmen jene Stabt. Schon gewappnet fist zu Pferbe Die fastil'sche Ritterschaar. Forschend reitet burch bie Reihen Fernanbes, ber tapfre Graf: "Paskal Vivas! Paskal Vivas! Breis fastil'icher Ritterichaft! Alle Ritter find geruftet. Du nur fehleft auf bem Plat. Du, ber erfte fonft zu Roffe, Sonft ber erfte ju ber Schlacht, Borft bu beute nicht mein Rufen, Richt ber Schlachttrommeten Rlang? Tehleft bu bem Chriftenbecre Beut, an biefem heißen Tag? Soll bein Chrenfrang verwelfen , Schwinden beines Ruhmes Glang?"

Bastal Bivas kann nicht hören, Bern ift er im tiefen Walb, Mo auf einem grünen hügel Santt Georgs Kapelle ragt. An der Pforte fleht fein Roß, Lehnet Speer und Stablgewand, Und der Ritter fnieet betend Bor dem heiligen Altar;

3ft in Anbacht gang versunfen, horet nicht ben Larm ber Schlacht, Der nur bumpf, wie Winbestofen, Durch bas Walbgebirge hallt;

hort nicht feines Roffes Wiehern, Seiner Baffen bumpfen Rlang, Doch es machet fein Batron, Sankt Georg, ber Treue macht;

Aus ber Bolfe fteigt er nieber, Legt bes Ritters Baffen an, Seht fich auf bas Bferb bes Ritters, Bleugt hinunter in die Schlacht.

Keiner hat wie er gesturmet, Selb bes himmels, Wetterstraht: Er gewinnt Almanfors Fahne, Und es flieht die Mohrenschaar

Baskal Bivas hat beschloffen Seine Undacht am Altar, Eritt aus Sankt Georgs Kapelle Kindet Roß und Stabigewand; Reitet finnend nach dem Lager,

Weiß nicht, was es heißen mag, Daß Trommeten ihn begrüßen Und der festliche Gesang: "Assfal Bivas! Baskal Bivas! Stolz kastil'scher Mitterschaft! Sety gepriesen, bober Sieger. Ter Almanfors Kahne nahm! Wie find beine Wassen blutig, Wie zermalmt von Stoß und Schlag! Wie bebeckt bein Roß mit Wunten, Das so muthig eingerannt!" Paskal Bivas wehrt vergebens Ihrem Jubel und Gesaug, Reiget demuthsvoll sein Hautt. Deutet schweigend himmelan.

2.

In ben abenblichen Barten Bing bie Grafin Julia.

Katiman, Almanfors Reffe, dat bie Schöne bort erbaicht: Bilebt mit seiner suber Nacht und Tag 3ebn getreu Wohrenriter Bolgen ihm gewappnet nach. In bes britten Worgens Krübe Kommen sie in jenen Walt, Wo auf einem grünen Hügel Sankt Georgs Kapelle ragt.
Schon von Weitem blick die Gräfin Nach des Seitigen Vist hinan, Welches ob ber Kirchenpforte Groß in Setin gehauen, pranat:

Bie er in bes Lindwurms Rachen Machtig ftoft ben beil'gen Schaft, Bahrend, an ben Bels gebunben, Bang bie Ronigstochter barrt.

Bang die Königstochter harrt. Weinend und die hande ringend, Ruft die Gräfin Julia: "Sankt Georg, du heil'ger Streiter, diff mir aus des Drachen Mackt!"

Siehe! wer auf weißem Roffe, Sprengt von ber Kapell' berab? Golvne Loden wehn im Winde Und ber rothe Mantel wallt;

Machtig ift fein Speer geschwungen, Trifft ben Rauber gatiman, Der fich gleich am Boben frummet, Bie ber Lindwurm einst gethan.

Und bie zehen Mohrenritter hat ein milber Schred gefaßt; Schilb und kanze weggeworfen, Bliehn fie über Berg und Thal.

Auf ben Anieen, wie geblenbet, Liegt bie Grafin Julia: "Sankt Georg, bu heil'ger Streiter, Sety gepriesen tausendmat!" Als sie wieder hebt die Augen,

If ber Heil'ge nicht mehr ba, Und es geht nur dumpfe Sage, Daß es Bastal Bivas war.

# Romange vom kleinen Daumling.

Rleiner Daumling! fleiner Daumling! Allmärte ift bein Rubm pofaunet. Schon bie Rindlein in ber Wiege Sieht man ber Beschichte ftaunen. Belches Auge muß nicht weinen. Die bu liefft burch Balbesgraufen . Mle bie Bolfe hungrig heulten Und bie Nachtorfane fausten! Welches Berg muß nicht ergittern, Bie bu lagft im Riefenhaufe Und ben Ogger hörteft naben, Der nach beinem Kleisch geschnaubet! Dich und beine feche Webruder Saft vom Tobe bu erfaufet. Liftiglich bie fieben Rappen Mit ben fieben Rronen taufchenb. Mle ber Riefe lag im Felfen, Schnarchenb, bag bie Balber rauschten, Saft bu fed bie Meilenftiefel Bon ben Rugen ihm gemaufet. Ginem vielbedrangten Ronig Bift ale Bote bu gelaufen; Röftlich mar bein Botenbrob: Gine Braut vom Ronigshaufe. Kleiner Daumling! fleiner Daumling! Machtig ift bein Ruhm erbraufet, Mit ben Siebenmeilenftiefeln Schritt er ichon burch manch Jahrtaufent.

#### Romange vom Recensenten.

Recenfent, ber tapfre Ritter . Steigt au Roffe, fubn und ftolg; Bit's fein Bengft aus Unbalufien, 3ft es boch ein Bod von Sols. Ctatt bes Schmerte, Die fcharfe geber Biebt er fampfbereit vom Dbr. Schiebt, fatt bes Bifire, Die Brille Den entbrannten Mugen por. Bublifum, Die eble Dame, Schwebt in taufenbfacher Roth , Seit ihr balb, barbarifch fcuaubenb, Gin Giegfried'fcher Lindmurm brobt. Balb ein füßer Conettifte Sie mit Lautenflimpern lodt, Balb ein Mond ihr mpftifch prebigt, Dag ibr bie Befinnung ftodt. Recenfent, ber tapfre Ritter . Salt fich gut im Drachenmorb. Schlägt in Splitter alle Lauten . Sturgt ben Dlonch vom Rangelborb. Dennoch will er, groß beicheiten, Das ibn niemand nennen foll . Und ben Schilb bes Belben zeichnet Raum ein Schriftzug, rathfelvoll. Recenfent, bu bort ber Schmachen. Geb une immer treu und holb! Rimm jum Lobn bes himmels Gegen,

Des Berlegers Chrenfold!

# Ritter Paris.

Paris ift ber ichonfte Ritter, Alle Bergen nimmt er bin. Rebe Dame fann's befchmoren Un bem Sof ber Ronigin. Was ber ichonen Siegeszeichen Marf bas Blud in feinen Schoof! Briefe, bie von Ruffen raufchen. Loden, Ringe, zahlenlos. Allgu leichter Siege Zeichen! Ungebeines Minneglud! Bann und Feffel nennt euch Paris, Stößt fein fußes Loos jurud. Schwingt ju Roß fich, fchwer geruftet, Blubt von ebler Belbenluft, Beut ben Frauen all ben Ruden. Beut ben Mannern fed bie Bruft. Doch es will fein Reind fich zeigen. Frühling maltet im Befilb, Mit bem Selmbufch fvielen guftchen . Sonne fpiegelt fich im Schilb. Weit fcon ift er fo geritten, Siehe! ba an Walbes Thor Salt ein Ritter, boch zu Roffe. Stredet ihm bie Lange vor. Ritter Paris fliegt jum Rampfe. Gilte nie gum Reibn fo febr; Birft ben Begner ftrade gur Erbe, Blidt als Sieger ftolz umber;

Naht sich hülfreich bem Geworfnen, Nimmt ihm ab bes helms Gewicht: Sieh! ba wallen reiche Loden Um ein zartes Angesicht.

Bie er Schien' und Banger lofet, Belch ein Bufen! melch ein Leib! Singegoffen ohne Leben, Liegt vor ibm bas iconfie Beib.

Burben erft bie bleichen Wangen Rothen fich von neuer Gluth, huben erft fich biefe Wimpern, Bie bann, Baris, junges Blut?

Ja! icon bolt fie tiefen Athem,
Schlägt bie Augen gartlich auf;
Die als milber Feind geftorben,
Lebt als milbe Freundin auf.

Dort, in Studen, liegt bie Gulle, Die ein ftarrer Ritter war, Sier, in Baris Arm, Die Fulle, Suger Kern, ber Schale baar.

Baris fpricht, ber schone Ritter: "Belcher Sieg nun, welcher Ruhm? Soll mir nie ein Strauß gelingen In bem ernften Ritterthum?

Banbelt ftets, was ich berühre, Sich in Scherz und Liebe mir? Minneglud, bas mich verfolget, Jurn' ich ober bant' ich bir?"

#### Der Häuber.

Einst am schönen Frühltingstage
Tritt der Räuber vor den Wald.
Steht den Hoblen Pfab hernieder
Kommt ein schlandes Mädigen bald.
"Trügst del, statt der Walengloden, —
Spricht des Waldes fichner Sohn —
In dem Korb den Schmud des Königs, Krei doch zögest du davon."
Lange solgen seine Blicke
Ter gelieben Wallerin,
Outch die Meisenaründe wandelt

Sie zu ftillen Dörfern hin, Bis ber Gatten reiche Bluthe hult die liebliche Geftalt. Doch ber Rauber kehret wieber In ben finstern Tannenwald.

## Sängerliebe.

Seit ber hohe Gott ber Lieber Munt' in Liebesschmerz erbleichen, Seit ber Lorbeer feiner Schlafe Ungludfel'ger Liebe Beichen: Bunbert's men, bag irb'fchen Gangern, Die baffelbe Beichen franget. Gelten in ber Liebe Leben Gin beglüdter Stern erglanget? Daß fie ernft und bufter bliden. Ihre Saiten traurig tonen, Dag von Luft fie menig fingen, Aber viel von Schmerz und Sehnen? Sangerliebe, tief und schmerglich, Lagt euch benn in ernften Bilbern Mus ben Tagen bes Befanges. Aus ber Zeit ber Minne, schilbern!

### 1. Rubello.

In den Thalen der Provence Ift der Minnefang entsprossen, Kind des Frühlings und der Minne, Holder, inniger Genossen. Bluthenglanz und fuße Stimme Konnt' an ihm ben Bater zeigen, Herzensgluth und tiefes Schmachten War ihm von ber Mutter eigen.

Selige Provencer Thale, Ueppig blühend wart ihr immer, Aber eure reichste Blüthe War bes Minneliedes Schimmer.

Jene tapfern, schmuden Ritter, Welch ein ebler Sangerorben! Jene bochbegludten Damen, Wie fie schon gefeiert worben!

Bielgeehrt im Sangerchore Bar Rubello's werther Name, Vielgepriesen, vielbeneibet Die von ihm besungne Dame.

Aber Niemand mocht' erkunden, Bie sie hieße, wo sie lebte, Die so herrlich, überirdisch In Rubello's Liedern schwebte;

Denn nur in geheimen Nachten Nahte fie bem Sanger leife, Selbst ben Boben nie berührend, Spurlos, schwank, in Traumesweise.

Wollt' er sie mit Armen fassen, Schwand sie in die Wolfen wieder, Und aus Seufzern, und aus Thränen Wurden dann ihm süße Lieder.

Schiffer, Bilger, Kreuzesritter Brachten bazumal bie Märe, Daß von Tripolis bie Gräfin Aller Frauen Krone wäre; Und so oft Rubell es börte.

lind so oft Rubell es hörte, Fühlt' er sich's im Bufen schlagen,

Und es trieb ihn nach bem Stranbe, Bo bie Chiffe fertig lagen. Meer, unfichres, vielbemegtes, Dhne Grund und ohne Schranten! Bobl auf beiner regen Bufte Mag bie irre Cebufucht ichmanten Bern von Tripolis verfcblagen . Brrt bie Barte mit bem Ganger: Meufrem Sturm und innrem Drangen Biberftebt Rubell nicht langer. Edmer erfranfet liegt er nieber. Aber oftmarte ichaut er immer . Bis fich bebt am letten Rand Gin Balaft im Morgenschimmer. Und ber Simmel bat Erbarmen Dit bes franfen Gangers gleben . In ben Bort von Tripolis

In ben Bort von Tripolis Fliegt bas Schiff mit gunt'gem Weben. Kaum vernimmt bie icone Grafin,

Daß so edler Gast gesommen, Der allein um ihretwillen Ueber's weite Weer geschwommen: Alsobald mit ihren Krauen

Steigt fie nieber, unerbeten, Mis Rubello, schwanten Ganges, Eben bas Geftab betreten.

Shon mill sie die hand ihm reichen, Doch ihm dunkt, der Boben schwinde: In des Kuhrers Arme sinkt er, haucht fein Leben in die Winde. Ihren Sänger ehrt die herrin

hren Sanger epre bie Herrin Durch ein prächtiges Begängniß, Und ein Grabmal von Vorphyr Lehrt fein trauriges Berhängniß. Seine Lieber läßt sie schreiben Allesammt mit goldnen Lettern, Köstlich ausgezierte Decken Giebt sie diesen theuren Blättern; Liest darin so manche Stunde, Ach! und oft mit heißen Thränen, Bis auch sie ergrissen ist Bon dem unnennbaren Sehnen. Bon des Hoses lust'gem Glanz Aus der Freunde Kreis geschieden, Suchet sie in Klostermauern Ihrer armen Seele Frieden.

#### 2. Durand.

Nach bem hohen Schloß von Balbi Bieht Durand mit feinem Spiele: Boll bie Bruft von fußen Liebern, Naht er ichon bem froben Biele. Dort ja wird ein holdes Fraulein, Mann Die Saiten lieblich raufchen, Augen fenfent, gart erglübenb, Innig athmend, nieberlaufchen. In bes Sofes Linbenschatten hat er ichon fein Spiel begonnen. Singt er fcon mit flarer Stimme Bas er Gugeftes erfonnen. Bon bem Göller, von ben Genftern Sieht er Blumen freundlich niden, Doch bie Berrin feiner Lieber Rann fein Auge nicht erbliden.

Und es geht ein Mann vorüber. Der fich traurig zu ibm menbet: "Store nicht bie Rub' ber Tobten! Fraulein Blanta bat vollenbet." Doch Durand, ber junge Ganger. bat barauf fein Bort gefprochen. Ach! fein Mug' ift fcon erlofchen. Uch! fein Berg ift fcon gebrochen. Druben in ber Burgfabelle. Bo ungabl'ge Rergen glangen. Bo bas tobte Fraulein rubt. Solb gefchmudt mit Blumenfrangen: Dort ergreifet alles Bolf Schred und Staunen, freudig Beben. Denn von ihrem Tobtenlager Sieht man Blanta fich erheben Aus bes Scheintobs tiefem Schlimmer 3ft fie blubent auferftanben. Tritt im Sterbetleib bervor Bie in brautlichen Gemanben. Roch, wie ihr geschah, nicht miffenb. Bie von Traumen noch umfchlungen, Fragt fie gartlich, febnfuchtevoll : "bat nicht bier Durant gefungen? " 3a! gefungen bat Duranb, Aber nie mehr mirb er fingen. Aufermedt bat er bie Tobte, Ihn mirb Diemand mieberbringen. Schon im Banbe ber Berflarten Macht' er auf, und mit Berlangen Sucht er feine fuße Freundin, Die er mabut vorangegangen; Mller Simmel lichte Raume Ciebt er berrlich fich verbreiten:

Blanka! Blanka! ruft er fehnlich Durch bie oben Seligkeiten.

### 3. Der Raftellan von Couci.

Wie der Kastellan von Couci
Schnell die Hand zum Herzen druckte,
Als die Dame von Fapel
Er zum erstenmal erblickte!
Seit demselben Augenblicke

Drang burch alle seine Lieber, Unter allen Weisen, stets Jener erste Herzschlag wieber.

Aber wenig mocht' ihm frommen All bie fuße Lieberklage, Rimmer barf er biefes hoffen, Daß fein herz an ihrem schlage.

Wenn sie auch mit zartem Sinn Gines schönen Lieds sich freute, Streng und ftille ging sie immer Un bes ftolzen Gatten Seite.

Da beschließt ber Kastellan Seine Brust in Stahl zu hüllen Und mit drauf gehest'tem Kreuz Seines Herzens Schlag zu stillen.

Als er schon im heil'gen Land Manchen heißen Tag gestritten, Kährt ein Pfeil durch Kreuz und Panzer, Trifft ihm noch das Herze mitten.

"Hörft bu mich, getreuer Anappe? Wann bies herz nun ausgeschlagen,

Ju ber Dame von Fapel Sollt bu es hinübertragen!" In geweihter, fühler Erbe Wird ber edle Leib begraben; Nur das Herz, das mube Herz, Soll noch keine Ruhe haben.

Schon in einer golbnen Urne Liegt es, wohl einbalfamiret, Und zu Schiffe fteigt ber Diener, Der es forgsam mit sich führet.

Sturme braufen, Wogen schlagen, Blite zuden, Maste fplittern, Nengstlich flopfen alle Herzen, Eines nur ift ohne Zittern.

Golben ftrahlt bie Sonne wieber, Frankreichs Rufte glanzet brüben, Freudig schlagen alle Herzen, Eines nur ift ftill geblieben.

Schon im Walbe von Favel
Schreitet rasch ber Urne Träger,
Blötlich schallt ein lustig Horn
Sammt bem Ruse wilber Jäger.

Aus ben Bufchen rauscht ein Sirsch, Dem ein Pfeil im herzen ftedet, Baumt sich auf und fturzt und liegt Bor bem Anapren hingestrecket.

Sieh! ber Ritter von Favel, Der bas Wilb in's Herz geschoffen, Sprengt heran mit Jagbgefolg Und ber Knapp' ift rings umschloffen. Nach bem blanken Golbgefäß

Taften gleich bes Ritters Anechte, Doch ber Anappe tritt zurud, Spricht mit vorgehaltner Rechte: "Dies ift eines Gangere Berg, Berg von einem frommen Streiter. Berg bes Raftellans von Couci. Lagt bies Berg im Frieben weiter! Scheibenb hat er mir geboten: Bann bies Berg nun ausgeschlagen, Bu ber Dame von Fabel Soll ich es binübertragen." "Jene Dame fenn' ich mobl!" Spricht ber ritterliche Jager Und entreißt bie goldne Urne Saftig bem erschrodnen Trager ; Mimmt fie unter feinen Mantel. Reitet fort in finftrem Grolle. Balt fo eng bas tobte Berg Un das heiße, rachevolle. Als er auf fein Schloß gekommen, Müffen fich bie Roche schurzen, Dluffen gleich ben Sirich bereiten Und ein feltnes Berge murgen. Dann, mit Blumen reich beftedet. Bringt man es auf golbner Schaale, Als ber Ritter von Kavel Mit ber Dame fist am Dable. Bierlich reicht er es ber Schonen, Sprechend mit verliebtem Scherge: "Was ich immer mag erjagen, Euch gehört bavon bas Berge." Wie bie Dame taum genoffen. Sat fie alfo weinen muffen. Daß fie zu vergeben fchien In ben beißen Thranenguffen. Doch ber Ritter von Fapel Spricht zu ihr mit wilbem Lachen:

"Sagt man boch von Taubenherzen, Daß fie melancholisch machen : Die viel mehr, geliebte Dame, Das, womit ich Guch bemirthe, Berg bes Raftellans von Couci, Der fo gartlich Lieber girrte." Mls ber Ritter bies gefprochen, Diefes und noch andres Schlimme, Da erhebt bie Dame fich. Spricht mit feierlicher Stimme: "Großes Unrecht thatet 3br. Guer mar ich ohne Wanken, Aber folch ein Berg genießen. Wendet leichtlich bie Bedanken. Manches tritt mir por bie Geele. Bas vorlängst bie Lieber fangen. Der mir lebend fremt geblieben. Salt als Tobter mich befangen. 3a! ich bin bem Tob geweihet. Jedes Mahl ift mir verwehret. Dicht geziemt mir anbre Speife. Seit mich biefes Berg genahret. Aber euch munich' ich jum Letten Milben Spruch bes em'gen Richters." Diefes alles ift geschehen Mit bem Bergen eines Dichters.

### 4. Don Maffias.

Don Maffias aus Gallizien Mit bem Namen: ber Berliebte,

Saf im Thurm von Arjonilla, Rlagend um bie Treugeliebte. Ginen Grafen, reich und machtig, Bab man fungft ibr gum Benoffen, Und ben vielgetreuen Ganger Salt man ferngebannt, verfchloffen. Traurig fang er oft am Gitter, Machte jeben Banbrer laufchen, Theure Blatter, lieberreiche, Ließ er oft bom Genfter raufchen. Db es Banbrer fortgefungen, Db es Binbe bingetragen : Mobl vernabm bie Beifgeliebte Ihres treuen Gangere Rlagen. 3br Gemabl, argwohnifch fpabent, Satt' es alles gut beachtet: Dug ich por bem Canger beben, Gelbft menn er im Rerfer fcmachtet?" Ginemale ichmang er fich ju Bferbe, Boblgemaffnet wie gum Sturme, Sprengte nach Granaba's Grenge Und au Arionilla's Thurme. Don Maffias, ber Berliebte, Stanb gerabe bort am Gitter. Sang fo glubent feine Liebe , Schlug fo gierlich feine Bither. Bener bub fich in ben Bugeln , Buthvoll feine Lange fchmingenb; Don Daffige ift burchbobret, Die ein Schwan, verfchieb er fingenb. Und ber Graf, bee Giege verfichert, Rebret nach Galligien wieber, Gitler Bahn! es ftarb ber Ganger, Doch es leben feine Lieber ;

Die durch alle span'schen Reiche Tönevoll, gestügelt, ziehen, Andern sind sie Philomelen, Jenem nur sind sie Harpyjen. Blötlich oft vom Freudenmahle Haben sie ihn aufgeschrecket, Aus dem mitternächt'gen Schlummer Wird er peinlich oft erwecket: In den Gärten, in den Straßen Hört er Zithern hin und wieder, Und wie Geisterstimmen tönen Des Massias Liebeslieder.

#### 5. Dante.

War's ein Thor ber Stadt Floreng, Dber mar's ein Thor ber Simmel. Draus am flarften Frühlingemorgen Bog fo festliches Gewimmel? Rinber, hold wie Engelschaaren. Reich geschmudt mit Blumenfrangen, Bogen in bas Rofenthal Bu ben froben Weftestangen. Unter einem Sorbeerhaume Stand, bamale neunjahrig, Dante, Der im lieblichften ber Mabchen Seinen Engel gleich erfannte. Rauschten nicht bes Lorbeers 3meige Bon ber Frühlingsluft erschüttert? Rlang nicht Dante's junge Seele, Bon ber Liebe Sauch burchzittert?

3a! ihm ift ju jener Stunde Des Befanges Quell entfprungen ; In Sonetten, in Rangonen Ift bie Lieb' ihm fruh erklungen. Ale, jur Jungfrau bolb ermachfen, Jene wieber ibm begegnet. Steht auch feine Dichtung ichon Wie ein Baum, ber Bluthen regnet. Aus bem Thore von Florens Bogen bichte Schaaren wieber, Aber langfam, trauervoll, Bei bem Rlange bumbfer Lieber. Unter jenem ichwarzen Tuch, Mit bem meißen Rreug gefdmudet. Tragt man Beatricen bin. Die ber Tob fo fruh gebfludet. Dante faß in feiner Rammer. Ginfam ftill, im Abendlichte. Borte fern bie Bloden tonen, Und verbullte fein Befichte. In ber Balber tieffte Schatten Stieg ber eble Ganger nieber, Bleich ben fernen Tobtengloden Tonten fortan feine Lieber. Aber in ber milbften Debe. Bo er ging mit bangem Stobnen, Ram zu ihm ein Abgefandter Bon ber bingeschiebnen Schonen; Der ihn führt' an treuer Sand Durch ber Solle tieffte Schluchten. Bo fein irb'fcher Schmerz verftummte Bei bem Anblid ber Berfluchten. Balb zum fel'gen Licht empor

Trat er auf ben bunkeln Wegen,

Mus bes Barabiefes Bforte Ram bie Freundin ibm entgegen Soch und hober fcmebten Beite Durch bes Simmele Glang und Bonnen. Sie, aufblidenb, ungeblenbet, Bu ber Sonne aller Sonnen ; Gr. bie Mugen bingemenbet Dach ber Freundin Ungefichte. Das verflart ibn fchauen ließ Abalang von bem em'gen Lichte. Ginem gottlichen Bebicht Sat er Alles einverleibet, Mit fo em'gen Feueraugen. Bie ber Blit in Felfen fcbreibet. 3a! mit gug mirb biefer Ganger Mle ber Bottliche verebret, Dante, meldem irb'fche Liebe Gid au bimmlifcher verflaret

# Liebesklagen.

### 1. Der Stubent.

Mle ich einft bei Salamanfa Wrub in einem Garten faß Und beim Schlag ber Nachtigallen Emfig im Somerus las: Die in glangenben Gewanden Belena gur Binne trat Und fo herrlich fich erzeigte Dem trojanischen Genat, Daß vernehmlich Der und Jener Brummt' in feinen grauen Bart : "Solch ein Beib mart nie gefehen, Traun, fie ift von Götterart!" Mle ich fo mich gang vertiefet, Buft' ich nicht, wie mir geschuh: In die Blatter fuhr ein Weben. Dag ich staunend um mich fab. Auf benachbartem Balfone. Welch ein Wunber schaut' ich ba! Dort, in glangenben Bemanben. Stand ein Weib wie Beleng. Und ein Graubart ihr gur Geite, Der fo feltfam freundlich that. Daß ich schwören mocht', er marc Bon ter Trojer hohem Rath.

Doch ich felbst warb ein Achaer, Der ich nun feit jenem Tag Bor bem festen Gartenhause, Einer neuen Troja, lag.

Um es unverblumt zu fagen: Manche Sommerwoch' entlang Kam ich borthin jeben Abend Mit ber Laut' und mit Gefang.

Klagt' in mannigsacher Weise Meiner Liebe Qual und Drang, Bis zulett vom hohen Gitter Suße Antwort uieberflang

Solches Spiel mit Wort und Tönen Triehen wir ein halbes Jahr, Und auch dies war nur vergönnet, Beil halb taub der Bormund war.

hub er gleich fich oft vom Lager, Schlaflos, eiferfüchtig bang, Blieben boch ihm unfre Stimmen Ungehört, wie Sphärenklang.

Aber einst, die Nacht war schautig, Sternlos, finster wie das Grab, Klang auf das gewohnte Zeichen Keine Antwort mir herab.

Plur ein alt zahnlofes Fräulein Warb von meiner Stimme wach, Nur das alte Fräulein Echo Stöhnte meine Klagen nach.

Meine Schone mar verschwunden, Leer bie Bimmer, leer ber Saal, Leer ber blumenreiche Garten, Rings verobet Berg und Thal.

Ich! und nie hatt' ich erfahren 3hre Beimath, ihren Stant,

Weil fie. Beibes zu verschweigen, Angelobt mit Mund und Sand. Da beschloß ich, fie zu suchen. Nah und fern, auf irrer Sabrt. Den Somerus ließ ich liegen, Run ich felbft Ulbffes marb: Dahm bie Laute gur Gefährtin, Und vor jeglichem Altan. Unter jebem Gitterfenfter Frag' ich leis mit Tonen an ; Sina' in Stadt und Felb bas Liebchen, Das im Salamanter Thal Jeben Abend ich gefungen, Meiner Liebsten jum Signal: Doch bie Untwort, bie erfehnte, Tonet nimmermehr, und ach! Nur bas alte Fraulein Echo Reist zur Qual mir ewig nach.

## 2. Der Jäger.

Als ich einsmals in ben Wälbern Hinter einer Eiche ftand, Lauernd, oft mich vorwärts legend, Auch bie Buchse schon zur Hand:
Da vernahm ich leises Rauschen Und mein Hühnerhund schlug an, Vertig hielt ich gleich die Buchse, Baste mit gespanntem Hahn:
Sieh! da kam nicht Reh, noch Hase, Kam ein Wild von schönrer Art,

Trat ein Magblein aus ben Bufchen, Jung und frisch, und lieb und zart. So von selfsamen Gemalten Barb ich ploßlich übermaunt, Daß ich saft vor eitel Liebe Auf die Schönfle losgebrannt. Immer geh' ich nun ben Kahrten Dieses belin Wilbes nach, lind vor seinem Lager fleb' ich Jeben Abend auf der Wach'. Im es unverblumt zu sagen: Bor der Lieblichsten Altan Steh' ich, pflichtlich seben Abend.

Doch von folder ftummen Rlage Birb ihr gleich bie Zeit zu lang, Lieber will fie, fuße Weifen, Klotentone. Lautenklang.

Slotentone, Lautentlang. Ad! bas ift ein fünftlich Loden, Drin ich Baibmann nichts vermag, Rur ben Kukudkruf verstehenb Und ben schlichten Wachtelschlag.

## Bertran de Born.

Droben auf bem schrossen Steine Raucht in Trümmern Autasort, Und der Burgherr steht gesesselt Bor des Königs Zelte dort: "Kamst du, der mit Schwert und Liedern Aufruhr trug von Ort zu Ort, Der die Kinder aufgewiegelt Gegen ihres Baters Wort?

Steht vor mir, ber sich gerühmet In vermeßner Brahlerei:
Daß ihm nie mehr als die Hälfte Seines Geistes nothig seh?
Nun ber halbe bich nicht rettet,
Ruf' ben ganzen boch herbei,
Daß er neu bein Schloß bir baue,
Teine Ketten brech' entzwei!

"Wie du fagst, mein Herr und König! Steht vor dir Bertran de Born, Der mit einem Lied entstammte Berigord und Bentadorn, Der dem mächtigen Gebieter Stets im Auge war ein Dorn, Dem zu Liebe Königskinder Trugen ihres Baters Jorn.

Deine Tochter faß im Saale, Bestlich, eines herzogs Braut, lind ba fang vor ihr mein Bote, Dem ein Lieb ich anvertraut; Sang, was einst ihr Stolz gewesen, 3hres Dichters Schnsuchtlaut, Bis ihr leuchtend Brautgeschmeibe Ganz von Thranen mar bethaut.

Aus bes Delbaums Schlummerschatten fuhr bein bester Sohn empor, Als mit zorn'gen Schlachtgesängen Ich bestumen ließ sein Ohr. Schnell war ihm bas Roß gegürtet, Und ich trug bas Banner vor, Zenem Todeshfeil entgegen, Der ihn tras vor Wonsforts Thor.

Blutend lag er mir im Arme, Richt ber scharfe, kalte Stahl – Taß er fterb' in beinem Bluche, Das war feines Sterbens Qual Strecken wollt' er dir die Rechte Ueber Weer, Gebirg und Thal, Als er beine nicht erreichet, Trüdt' er meine uoch einmal.

Da, wie Autafort bort oben, Barb gebrochen meine Kraft: Richt bie ganze, nicht bie halbe Blieb mir, Saite nicht, noch Schaft. Leicht haft bu ben Arm gebunben, Seit ber Geift mir liegt in Haft; Mur zu einem Trauerliebe hat er fich noch aufgerafft." Und ber König fenft bie Stirne: "Weinen Sofn haft bu werführt, Saft ber Tochter herz verzaubert, Saft auch meines nun gerührt. Nimm die Sand, du Breund bes Tobten: Die, verzeibend, ibm gebührt. Beg die Beffeln! Deines Geiftes Sab' ich einen Sauch verfüurt."

#### Der Waller.

Auf Galligiens Felfenstranbe Ragt ein heiliger Gnabenort, Bo die reine Gottesmutter Spenbet ihres Segens Hort. Dem Berirrten in der Wildnif Glangt ein goldner Leitstern dort, Dem Berfärmten auf dem Weere Deffnet sich ein filler Bort.

Rührt sich bort die Abenbglode, hallt es weit die Gegend nach; San den Städten, in den Klöstern Werben alle Gloden wach. Und es schweigt die Meereswoge, Die noch kaum sich tobend brach, Und der Schiffer kniet am Ruber, Bis er leis sein Ave sprach.

An bem Tage, ba man feiert Der Gertiesnen Simmelfahrt, Bo ber Sohn, ben sie geboren, Sich als Gott ihr offenbart, Da, in ihrem heiligthume, Witt fie Wunder mancher Art; Wo sie sonst im Wib nur wohnet, fühlt man ihre Gegenvart.

Bunte Kreuzeffahnen ziehen Durch bie Felber ihre Lahn, Mit bemalten Wimpeln grüßet Jebes Schiff und jeber Kahn. Auf bem Belfenbfabe klimmen Waller, feftlich angethan: Eine volle dimmelsleiter, Steigt ber schroffe Werg hinan.

Doch ben heitern Pilgern folgen Andre baarfuß und bestaubt, Angethan mit harnen Gemben, Asche tragend auf bem Haubt; Solche sind's, die der Gemeinschaft Frommer Cheisten sind beraubt, Denen nur am Thor der Kirche hinzustieten ist erlaubt.

Und nach Allen feuchet Einer, Deffen Auge trofitos irrt, Den die haare wild umfattern, Dem ein langer Bart fich wirrt: Einen Reif von roft'gem Eifen Trägt er um ben Beib geichirrt, Ketten auch um Arm und Beine, Daß ibm jeber Tritt erflitrt.

Beil erichlagen er ben Bruber Einft in feines Jornes haft, Bieß er aus bem Schwerte ichmieben Jenen Ring, ber ihn umfaßt. Bern vom herbe, fern vom hofe, Banbert er und mill nicht Raft, Bis ein shimmlisch Gnabenwunder Sprenget seine Kettenlast.

Trüg' er Sohlen auch von Eisen, Wie er wallet ohne Schuh, Lange hätt' er sie zertreten, Und noch ward ihm nirgend Rub. Nimmer sindet er den Heil'gen, Der an ihm ein Wunder thu'; Alle Gnadenbilder sucht er, Keines winkt ihm Frieden zu

Als nun der den Fels erstiegen, Und sich an der Pforte neigt, Tönet schon das Abenbläuten, Dem die Menge betend schweigt. Nicht betritt sein Fuß die Hallen, Drin der Jungfrau Bild sich zeigt, Farbenhell im Strahl der Sonne, Die zum Meere niedersteigt.

Welche Gluth ift ausgegoffen Ueber Wolfen, Meer und Flur; Blieb ber goldne himmel offen, Als empor die heil'ge fuhr? Blüht noch auf ben Rosenwolfen Ihres Kußes lichte Spur? Schaut die Reine felbst hernieder Aus dem glänzenden Azur?

Alle Pilger gehn getröftet, Nur der Eine rührt sich nicht, Liegt noch immer an der Schwelle Mit dem bleichen Angesicht. Fest noch schlingt um Leib und Glieder Sich der Fesseln schwer Gewicht; Aber frei ist schon die Seele, Schwebet in dem Meer von Licht.

#### Die Bidaffoabruche.

Auf ber Bibaffoabrude Steht ein heil'ger, altergrau, Segnet rechts die span'schen Berge, Segnet links ben framt'ichen Gau: Wohl bebar's an bieser Stelle Milben Trostes himmelher, Wo so Mancher von der heimath Scheibet ohne Wieberkehr.

Auf ber Bibaffoabrude Spielt ein gauberhaft Geficht: Bo ber Eine Schatten fießet, Siest ber Andre goldnes Licht; Wo bem Einen Rosen lachen, Siest der Andre durren Sand; Zedem ist das Clend finster, Jedem glänzt sein Baterland.

Friedlich raufcht bie Biraffica Ju ber heerbe Glodenklang, Aber im Gebirge brofinet Rnall auf Anall ben Lag entlang; Und am Abend fleiget nieber Eine Schaar zum Flufgeftad, Unstet, mit zerriffner gabne, Blut beträufelt ihren Pfad. Auf der Bibaffoabrüde Lehnen fie die Büchfen bei, Binden fich die frischen Wunden, Jählen, wer noch übrig fep? Lange harren fie Bermister, Doch ihr häufletn wächfet nicht, Einmal wirbelt noch die Trommel, Und ein alter Ariegsmann spricht:

"Rolit vie Sahne benn gusammen, Die ber Breibeit Banner war! Richt jum Erftennale manbeit Diefen Grenzweg ibre Schaar; Richt jum Erftennale sucht fie Eine Freistat in ber Kern', Doch fie gieht nicht arm an Ehre, 3leht nicht ohne günf'gen Stern;

Der von vor'gen Freiheitelämpfen Webp., als Einer, Narben führt, Seute, da wir alle bluten, Mina! bleibft bu unberührt; Ganz und heil ift uns der Retter, Noch verdürgt ift Spaniens Gud; Schreiten wir getroft hinüber!
Einft noch fehren wir zurud.

Mina rafft fich auf vom Steine, Mabe faß er bort und ftill, Blidt noch einmal nach ben Bergen, Wo bie Sonne finken will: Seine Hand, jur Bruft gehalten, hemmt nicht mehr bes Blutes Lauf, Auf ber Bibaffoabrude Brachen alte Munben auf.

## Unftern.

Unstern, biesem guten Jungen, hat es seltsam sich geschickt, Manches wär' ihm fast gelungen, Manches wär' ihm schier geglückt. Alle Glückesstern' im Bunde hätten weihend ihm gelacht, Wenn die Mutter eine Stunde Früher ihn zur Welt gebracht.

Waffenruhm und Helrenehre Hätten zeitig ihm geblüht, War doch in dem ganzen Heere Keiner so von Muth erglüht: Nur als schon in wilden Wogen Seine Schaar zum Sturme drang, Kam ein Bote hergeflogen, Der die Friedensfahne schwang.

Nah ist Unsterns Hochzeitseier, Hold und sittig glüht die Braut: Sieh! da kommt ein reichrer Freier, Der die Eltern baß erbaut. Dennoch hätte die Geraubte Ihn als Wittwe noch beglückt, Wäre nicht ber Tobtgeglaubte Blötlich wieder angerückt.

#### **→** 337 **⊙ ~**

Reich war' Unstern noch geworben Dit bem Gut ber neuen Welt, hatte nicht ein Sturm aus Norben Noch im Port bas Schiff zerschellt. Glücklich war er selbst entschwommen, Einer Nanke hatt' er's Dank, hatte schon ben Stranb erklommen, Glitt zurüß noch und versank.

In ben himmel, sonder Zweifel, Würd' er gleich gekommen fepn, Liefe nicht ein dummer Teufel Juft ihm in ben Weg hinein Teufel meint, es seb die Seele, Die er eben holen soll, Packt den Unstern an der Kehle, Kennt mit ihm bavon wie toll.

Da erscheint ein lichter Engel Rettenb aus bem Nebelbuft, Donnert flugs ben schwarzen Bengel In bie tieffte Sollenkluft, Schwebt ber goldnen himmelsferne Wit bem armen Unftern zu, lieber gut und böse Setene Führt er ben zur en'gen Rub.

# Der Ring.

Es ging an einem Morgen Ein Ritter über bie Au', Er bacht' in bangen Sorgen An bie allerschönfte Frau.

"Mein werthes Ringlein golben Berkunde bu mir frei, Du Bfand von meiner Holben, Wie steht es mit ihrer Treu?"

Wie er's betrachten wollte, Bom Finger es ihm fprang, Das Ringlein hupft' und rollte Den Wiefenrain entlang.

Er will mit schnellen Sanben Es haschen auf ber Au', Doch goldne Blumen ihn blenben Und Grafer, betropft von Thau.

Ein Falt' es gleich erlauschte, Der auf ber Linde faß, Bom Wipfel er nieberrauschte, Er holt' es aus bem Gras. Mit mächtigem Gefieber Er in bie Luft fich fcmang. Da wollten feine Brüber 3hm rauben ben golbnen Kang.

Doch feiner gewann's von allen, Das Ringlein fiel aus ber Sob', Der Ritter fab es fallen In einen tiefen Gee.

Die Bischlein hüpften munter, Bu haschen ben goldnen Tanb; Das Ringlein fant hinunter, Bis es ben Bliden schwant.

"D Ringlein! auf ben Triften, Da affen bich Gras und Blum'; D Ringlein! in ben Luften, Da tragen bie Bogel bich um.

D Ringlein! in Baffere Grunde, Da haichen die Fifche dich frei. Mein Ringlein! ift das die Runde, Die Runde von Liebchens Treu?"

#### Die drei Schlöffer.

Drei Schlöffer fint in meinem Gaue, Die ich mit Liebe ftete beichaue: Und ich, ber wohlbestellte Sanger, Durch Belo und Walb ber rafche Ganger, Bie follt ich schweigen von ben Dreien Die fich bem Gau zum Schmude reiben?

Das erft' ift taum ein Schloß zu nennen, Un wenig Trummern ju erfennen, Berfunten bort am Balbesbange, Gein Name felbft verschollen lange, Denn feit nicht mehr bie Thurme ragen, Berging nach ihm ber Wanbrer Fragen Doch ichredt bich nicht burch Balbes Dichte Der Zweige Schlagen in's Befichte: Dort, mo bes Beiles Schlage fallen , Ginfame Balbbornflange ballen . Dort fannft bu Bunbermar' erfragen Bon Mauern, welche nicht mehr ragen 3a! feteft bu im Dionbenfcheine Dich auf's verfallene Gefteine: Co mirb bie Runb', auch unerbeten, Dir por bie ftille Geele treten.

Das zweite meines Dreivereines, Ge fcheint ein Schloff, boch ift es feines.

Du fiehft vom boben Bergesruden Es ftolz im Connenftrable bliden, Mit Thurmen und mit Binnen prangen, Mit tiefem Graben ringe umfangen, Boll Selbenbilber aller Orte. 3meen Marmorlowen an ber Bforte; Doch brinnen ift es ob' und ftille, 3m Sofe hobes Gras in Bulle, 3m Graben quillt bas Baffer nimmer, 3m Saus ift Treppe nicht, noch 3immer, Ringsum bie Epheuranten ichleichen. Bugvogel burch bie Fenfter ftreichen. Dort fagen mit ber golbnen Krone Boreinft bie Berricher auf bem Throne, Bon bortaus gogen einft bie Belben, Bon benen bie Weschichten melben, Die Berricher ruhn in Graberhallen, Die Belben find im Rampf gefallen; Berhallet mar ber Burg Betummel, Da fubr ein Reuerstrabl vom Simmel, Der reiche Schat verging in Flammen, Gemach und Treppe fiel zusammen Inwendig war bas Schloß verheeret, Doch außen blieb es unverfehret. Sobald erlosch ber Ebeln Orben, 3ft auch ihr Saus verobet worben. Doch wie noch bie Geschichten melben Der Berricher Ramen und ber Belben, So fieht man auch bie Thurm' und Mauern Mit ihren Selbenbilbern bauern. Auch wird noch ferner manch Jahrhundert Das hohe Denkmal ichaun verwundert, Und jenes Schloß auf Berges Ruden Berflart im Connenftrahl erbliden.

Dann zwischen beiben in ber Mitte, Ein luftig Schlöflein, fteht bas britte; Richt ftola auf Berges Ginfel oben, Doch auf bem Sugel, fanft gehoben ; Richt in bes Balbes finftern Raumen, Doch unter frifchen Bluthenbaumen; Mit blanken Mauern, rothen Biegeln, Mit Fenftern, bie wie Connen fpiegeln. Es ift au flein fur bie Beschichte, Bu jung für Sagen und Gebichte. Doch ich; ber mobibeftellte Ganger, Durch Feld und Balb ber rafche Banger, 3ch forge reblich, bag nicht langer Das Schlöflein bleibe fonber Runde. Bur Morgen = und jur Abenbftunbe Umwandl' ich es mit meiner Laute, Und wenn bann Rlelia, bie Traute, Un's Fenfter tritt mit holbem Grugen : Co will in mir bie hoffnung fpriegen, Dag eine Runbe, brin Befchichte Sich fcon vermoben mit Bebichte. Daß folche Runbe balb beginne Bon Rlelia's und Cangers Minne.

#### Graf Cherhards Weifidorn.

Graf Eberhard im Bart Bom Würtemberger Land, Er fam auf frommer Fahrt Zu Balästina's Strand.

Dafelbft er einsmals ritt Durch einen frischen Balb; Ein grünes Reis er schnitt Bon einem Beisborn balb.

Er ftedt' es mit Bebacht Auf feinen Eifenhut! Er trug es in ber Schlacht Und über Meeres Kluth.

Und als er war baheim, Er's in die Erbe ftedt, Bo balb manch neuen Reim Der milbe Frühling weckt.

Der Graf, getreu und gut, Besucht' es jedes Jahr, Erfreute bran ben Duth, Wie es gewachsen mar.

Der herr war alt und laß, Das Reislein war ein Baum Darunter oftmals faß Der Greis in tiefem Traum.

Die Wölbung hoch und breit, Mit fanftem Rauschen mahnt Ihn an die alte Zeit Und an das ferne Land.

## Die Mlme gu Birfau.

Bu hirfau, in ben Trümmern, Da wiegt ein Ulmenbaum, Frischgrünenb, seine Krone Hoch über'm Giebelfaum.

Er wurzelt tief im Grunbe Bom alten Klosterbau, Er wölbt fich ftatt bes Daches hinaus in's himmeleblau.

Meil bes Gemauers Enge 36m Luft und Sonne nahm, So trieb's ibn hoch und höher, Bis er gum Lichte kam.

Es ragen bie vier Banbe, Als ob fie nur bestimmt, Den kuhnen Buche zu ichirmen, Der zu ben Bolken klimmt.

Benn bort im grünen Thale Ich einsam mich erging, Die Ulme war's, bie hehre. Boran mein Sinnen hing. Benn in bem bumpfen, flummen Getrümmer ich gelauscht, Da hat ihr reger Wipfel 3m Binbesflug gerauscht.

3ch fah ihn oft ergluben 3m erften Morgenftrabl; 3ch fah ihn noch erleuchtet, Wann schattig rings bas Thal.

Bu Bittenberg im Klofter, Buchs auch ein folcher Strauß Und brach mit Riefenaften 3um Klaufenbach binaus.

D Straft bes Lichts! bu bringeft hinab in jebe Gruft. D Beift ber Belt! bu ringeft binauf in Licht und Luft.

#### Munfterfage.

Am Munfterthurm, bem grauen, Da fieht man, groß und flein, Biel Ramen eingehauen, Gebuldig tragt's ber Stein.

Einst Komm bie luft'gen Schneden Ein Mufensohn heran, Sah aus nach allen Eden, Hub bann zu meißeln an

Bon seinem Schlage knittern Die bellen Kunken auf! Den Thurm burchschrt ein Zittern Bom Grundstein bis zum Knauf.

Da zudt in feiner Grube Erwin's, bes Meisters, Staub, Da hallt bie Glodenflube, Da raufcht mand fteinern Laub.

3m großen Bau ein Gahren, Als wollt' er munberbar Aus feinem Stamm gebaren, Bas unvollenbet war! Der Name war geschrieben, Bon Wenigen gefannt; Doch ist er stehn geblieben Und längst mit Breis genannt.

Wer ist noch, ber sich wundert, Daß Ihm der Ihurm erdröhnt, Dem nun ein halb Jahrhundert Die Welt des Schönen tönt? \*

" Auf ber Plattform bes Strafburger Munftere ftebt unter vielen auch Goethe's Name, von feinen afademifchen Jahren ber, eingehauen.

## Das Reh.

Es jagt' ein Jäger früh am Tag Ein Reh burch Wälber und Auen, Da fah er aus bem Gartenhag Ein rosig Mägblein schauen.

Was ist geschehn bem guten Pfert? Hat es ben Kuß verletet?. Was ist geschehn bem Jäger werth, Daß er nicht mehr ruft und hetet?

Das Rehlein rennet immer noch lleber Berg und Thal fo bange. Halt an, bu feltsam Thierlein, boch, Der Jäger vergaß bich lange.

# Der weiße Birich.

Es gingen brei Jager mohl auf bie Birich, Sie wollten erjagen ben meißen hirfch.

Sie legten sich unter ben Tannenbaum, Da hatten bie Drei einen seltsamen Traum.

## Der Erfte.

Mir hat geträumt, ich klopf' auf ben Busch, Da rauschte ber Sirsch heraus, husch husch!

## Der 3meite.

Und als er sprang mit der Hunde Geklaff. Da brannt' ich ihn an das Fell, piff, paff! .

## Der Dritte.

Und als ich ben hirsch auf ber Erbe fab, Da stieß ich luftig in's horn, trara!

So lagen fie ba und sprachen, die Drei, Da rannte ber weiße Hirsch vorbei.

Und eh' bie brei Jäger ihn recht gesehn, So war er bason über Tiefen und Sohn. Husch! piff paff! trara!

#### Die Jagd von Winchefter.

König Wilhelm hatt' einen schweren Traum, Bom Lager (prang er auf, Wollt' jagen bort in Winchesters Wald, Kief seine Herrn zuhaus.

lind als fie kamen vor den Wald, Da halt der König fill, Gibt Jedem einen guten Pfeil, Wer jagen und birschen will.

Der König kommt zur hohen Eich', Da fpringt ein Hirsch vorbei; Der König spannt ben Bogen schnell, Doch die Sehne reißt entzwei.

herr Titan beffer treffen will, herr Titan brudt wohl ab, Er schießt bem König mitten in's herz Den Pfeil, ben er ihm gab.

herr Titan fliebet burch ben Walb, Bliebt über Land und Meer, Er fliebt wie ein gescheuchtes Wilb, Find't nirgends Rube mehr Bring heinrich ritt im Balt umber, Biel Reh' und hafen er fant : "Bohl traf' ich gern ein ebler Bilb Dit bem Pfeil von Konigshant."

Da reiten fcon in ernftem Jug Die hoben Lorbs beran, Sie melben ihm bes Konigs Lot, Sie tragen bie Kron' ihm an.

"Auf biefer trauervollen Jagb Euch reiche Beute marb, Ihr habt erjagt, gewalt'ger herr! Den eveln Leoparb."

#### Barald.

Bor feinem Heergefolge ritt Der fuhne Helb Haralb Sie zogen in bes Monbes Schein Durch einen wilben Walb.

Sie tragen manch' erkampfte Fahn', Die hoch im Winde wallt, Sie fingen manches Siegeslieb, Das durch die Berge hallt.

Bas raufchet, laufchet im Gebufch? Bas wiegt fich auf bem Baum? Bas fentet aus ben Bolten fich Und taucht aus Stromes Schaum?

Bas wirft mit Blumen um und um? Bas fingt fo wonniglich, Bas tanzet durch ber Krieger Reih'n? Schwingt auf die Roffe fich?

Was fost fo fanft und füßt fo füß? Und hält fo lind umfaßt? Und nimmt das Schwert, und zieht vom Roß, Und läßt nicht Ruß noch Raß?

23

Es ift ber Elfen leichte Schaar; hilft hier kein Wiberstand. Schon sind die Krieger all bahin, Sind all im Feenland.

Nur er, ber Beste, blieb zurud, Der kühne Held Harald. Er ist vom Wirbel bis zur Sohl' In harten Stahl geschnallt.

All seine Krieger sind entruckt, Da liegen Schwert und Schild, Die Rosse, ledig ihrer Herrn, Sie gehn im Walbe wild.

In großer Trauer ritt von bann Der stolze held haralb, Er ritt allein im Mondenschein Wohl burch ben weiten Walb.

Bom Felfen rauscht es frisch und flar, Er springt vom Roffe schnell, Er schnallt vom Saupte fich ben Selm Und trinkt vom kuhlen Quell.

Doch wie er kaum ben Durft gestillt, Bersagt ihm Urm und Bein; Er muß sich setzen auf ben Fels, Er nickt und schlummert ein.

Er schlummert auf bemfelben Stein Schon manche hunbert Jahr', Das haupt gesenket auf bie Bruft, Mit grauem Bart und haar.

#### **~**⊕ 355 **@**~

Bann Blige juden, Donner rollt, Bann Sturm erbraust im Walb, Dann greift er traumenb nach bem Schwert, Der alte Belb Saralb.

## Die Elfen.

### Erfte.

Rommt herbei, ihr lust'gen Schwestern! Seht! ein holdes Erbenkind! Sputer euch, bevor sie sliehet; Solch ein Herchen ist geschwind.

#### MIlle.

Mabchen, fomm jum Elfentange, Romm im Mond - und Sternenglange!

### 3weite.

Traun! bu bift ein leichtes Liebchen, Wiegft nicht über fünfzig Bfund, haft ein kleines, flinkes Füßchen: Tanze mit uns in bie Runb'!

## Dritte.

Rannst wohl frei in Luften schweben, Bis man eben brei gegahlt, Stampfit zuweilen kaum ein wenig, Daß man nicht ben Takt verfehlt.

#### MIIIe.

Burne nicht, bu flinke Kleine, Tanze frisch im Monbenscheine.

#### Bierte.

Erautes Liebchen! kannft bu lachen? Beinft bu gern im Monbenschein? Beine nur, so wirst bu schmelzen, Balb ein leichtes Elfchen seyn!

## Rünfte.

Sprich! ist auch bein Fleiß zu loben? Ift dir keine Arbeit fremb? Ist dein Brautbett schon gewoben? Spinnst du schon für's Tobtenhemb?

#### Gediste.

Kennst du auch die große Lehre Bon der Butter und dem Schmalz? Spürst du in den Fingerspiten: 'Wie viel Pfeffer, wie viel Salz?

### Mille.

Liebchen, lag une immer fragen! Darfft une feine Antwort fagen.

### Siebente.

Haft bu nichts auf bem Gemiffen, Wie fo manches arme Kind, Bon verstohl'nen, füßen Kuffen, Welches große Sunben find?

#### Achte.

Dber bift bu ichon ein Brautchen, haft 'nen Brautigam fo treu, Der bich barf fpazieren führen Nachmittags von Gins bis 3mei?

#### Meunte.

Haft bu einen Ring am Finger, Schwer von Golb, mit Stein geschmudt? Das ift achte Lieb' und Treue, Wenn es recht am Finger brudt.

## Behnte.

Liebchen! bift noch immer bofe? Haft bu so ein hitig Blut? Mußt bir's Zürnen abgewöhnen, Ift nicht für bie Che gut.

#### MIlle.

Liebchen, frisch jum Elfentange! Auf im Mond = und Sternenglange!

## Merlin der Wilde.

#### Un Rarl Maner.

Du senbest, Freund, mir Lieber Boll frischer Balbesluft, Du regtest gerne wieber Auch mir die Dichterbruft. Du zeigst an schatt'ger Salbe Mir den beschilften See, Du lockest aus bem Walbe Zum Bad ein scheues Reh.

Db einem alten Buche Bring' ich bie Stunden hin, Doch fürchte nicht, ich suche Mir trodne Bluthen brin! Durch seine Zeilen windet Ein grüner Pfab sich weit In's Feld hinaus und schwindet In Walbeseinsamfeit.

Da sitt Merlin ber Wilbe Am See, auf mool'gem Stein Und starrt nach seinem Bilbe Im dunkeln Widerschein. Er sieht, wie er gealtet Im trüben Weltgewühl, hier, in der Wildniß, waltet Ihm neuer Krast Gefühl. Bom Grün, bas um ihn thauet, 3ft ihm ber Blief gestärft, Daß er Bergangnes schauet Und Kinftiges ermerkt. Der Wate, in nächt'ger Stunde, hat um sein Ohr gerauscht, Daß es in seinem Grunde Den Geist ber Wett ersauscht.

Das Wild, bas um ihn weilet, Dem fillen Gafte gabm, Es schrickt empor, enteilet, Beil es ein horn vernahm. Bom raschen Sägertroffe Wird er hinweggeführt, kern zu bes Königs Schlosse, Der längst nach ihm gespurt.

"Gefegnet fep ber Morgen, Der bich in's haus mir bringt, Den Mann, ber, uns verborgen, Den Shieren Beisheit fingt! Bohl möchten wir erfahren, Bas jene Sprüche werth, Die bich feit manchen Jahren Der Balbesichatten lehrt.

Richt um ben Lauf ber Sterne Seb' ich zu fragen an, Am Aleinen vruft' ich gerne, Wie es um bich gethan. Du fommft in biefer Frühe Mir ein Gerufner ber, Du löfest ohne Nähe, Bovon bas haupt mir schwer. Dort, wo bie Linden buftern, Bernahm ich biefe Nacht Gin Plaubern und ein Flüftern, Wie men bie Liebe wacht. Die Senn bie Liebe wacht. Die Stimmen zu erfunden, Laufgit' ich herab vom Wall, Doch wähnt' ich fie gefunden, So schlug die Nachtigall.

Mun frag' ich vich, o Meifter, Wer bei ben Linben war? Dir machen ja ble Gester Geheimes offenbar, Dir fingt's ber Bögel Kehle, Die Blatter saufeln's bir; Sprich ohne Schen, verhehle Nichts, was du schaueft, mir."

Der König fleft umgeben Bon feinem hofgefind, Ju Morgen grußt ibn eben Sein rofemblubend Kind. Werlin, der unerschrocken Den Areis gemuftert hat, Rimmt aus ber Jungfrau Locken Ein jartes Lindenblatt.

"Laß mich bies Blatt bir reichen, Lies, herr, mas es bir fagt! Bem nicht an folden Beichen . Genug, ber feb befragt: Ob er in Königshallen 3e Blatter regnen fab? Bo Lindenblatter fallen, Da ift ble Linde nab

Du haft, o Herr, am Kleinen Mein Wissen heut erprobt, Wiss' es dir so erscheinen, Daß man es billig lobt! Löst' ich aus einem Laube Dein Räthsel dir so bald, Wiel größre löst, das glaube! Der dichtbelaubte Wald."

Der König steht und schweiget, Die Tochter glüht vor Scham. Der stolze Seher steiget Hinab, von wo er kam. Ein Hirsch, ben wohl er kennet, Harrt vor ber Brücke sein, Und nimmt ihn auf und rennet Durch Veld und Strom walbein

Bersunken lag im Moose Merlin, boch tonte lang Aus einer Walbklust Schoose Noch seiner Stimme Klang. Auch bort ist längst nun Friede; Ich aber zweifle nicht, Daß, Freund, aus beinem Liede Werlin ber Wilbe spricht.

#### Die Bildfaule des Bachus.

Rallifthenes, ein Jungling ju Athen, Ram einft, nach einer burchgeschmarmten Dacht, Den melfen Epheufrang um's milbe Saar, Sintaumelnb in ber Dammerung, nach Saus, Er felber, wie bie Dammrung, muft und bleich. MIS nun ber Diener nach bem Schlafgemach 3hm leuchtet burch ben boben Gaulengang. Da tritt mit Gins im vollen Fadelichein Des Bacchus gottlich Marmorbilo bervor. Bon fcopferifcher Deifterhand geformt. In Jugenbfulle hebt fich bie Geftalt. Auf reichem, lang hinwallenten Belod Gralangt bas feingewolbte Schulternpaar, Und unterm Schatten üppigen Beflechts Bon Rebenlaub und fcmellenber Traubenfrucht Gricheint bas runbe, blubenbe Beficht. Erfdroden fabrt Rallifthenes gurud. Bor ber Gricheinung Serrlichfeit und Glana, 36m ift, ale batte mit bem Thorfueftab Der Gott bie Stirne ftrafent ihm berührt. Mle fprache gurnend ber belebte Munb: Bas fpudft bu bier, bu mantenbes Befpenft? Greb'icher Schatten , fraftlos, finnbetaubt! Du baft ben beil'gen Gpheu mir entweiht, Und nenneft frevelnb meinen Briefter bich ; Sinmeg von mir! ich fenne beiner nicht.

Ich bin bie fulle schaffenber Natur, Die sich besonders in tem edlen Blut Der Rebe reich und göttlich offenbart. Will euer wüstes Treiben einen Gott, So sucht ihn nicht auf sonnigem Weingebirg, Nein! sucht ihn drunten in des Hadel Nacht!" Der Gott verstummt, der Fackel Licht erlischt, Der Jüngling schleicht beschämt in sein Gemach. Er nimmt vom Haupt den welken Epheukranz. Und still in des Gemüthes Innerstem Beschwöret er ein heiliges Gelübb.

#### Don den fteben Bechbrudern.

3ch fenne fieben luf'ge Briber, Gie find die durftigften im Ort, Die ichwuren höchlich, niemals wieber Ju nennen ein gewiffes Wort, In feinerlei Meife, Richt laut und nicht leife.

Es ift bas gute Wörtlein: Wasser, Darin boch sonft kein Arges stedt. Wie kommt's nun, baß bie wilben Prasser Dies schlichte Wort so mächtig schreckt? Werkt auf! ich berichte Die Bunbergeschichte.

Einst horten jene durft'gen Sieben Bon einem fremben Zechkumban, Es feb am Balogebirge brüben Gin neues Birthshaus aufgethan La fließen fo reine, So würzige Weine.

Um einer guten Bredigt willen Satt' Reiner fich vom Plas bewegt, Doch gilt es, Gläfer gut zu füllen, Dann find die Burfche gleich erregt. "Auf, laffet uns wandern!"
Ruft Einer bem Andern.

Sie wandern rüstig mit dem Frühen, Bald steigt die Sonne drückend heiß; Die Zunge lechzt, die Lippen glühen, Und von der Stirne rinnt der Schweiß:

Da rieselt so belle Bom Kelsen bie Quelle.

Wie trinfen sie in vollen Jügen! Doch als sie kaum ben Durft gestillt, Bezeigen sie ihr Migvergnügen, Daß hier nicht Wein, nur Wasser, quillt, "O fabes Getränke!

D armliche Schwenke!"

In seine vielverwohnen Gänge Nimmt jest ber Walb bie Pilger auf, Da stehn sie plöslich im Gedränge, Berworrnes Dickicht hemmt ben Lauf;

Sie irren, fie fuchen, Sie ganten und fluchen.

Derweil hat fich in finftre Wetter Die schwüle Sonne tief verhüllt; Schon rauscht ber Regen durch die Blatter, Es zucht ber Blit, ber Donner brüllt, Dann kommt es gestoffen, Unendlich ergoffen.

Bald wird ber Forst zu tausend Inseln, Zahllose Ströme brechen vor; Hier hilft kein Toben, hilft kein Winseln, Er muß hindurch, der edle Chor.

D gründliche Taufe! D köstliche Traufe. Bor Alters murben Menichenfinter Bermanbelt oft in Quell und Kluf, Auch unfre fieben arme Sunber Bebroht ein gleicher Götterichlus. Sie treffen, fie fcmellen, Alls mürben fie Duellen

So, mehr geichwommen, als gegangen, Gelangen fie jum Balb binaus; Doch teine Schente febn fie prangen, Sie find auf grabem Weg nach haus, Schon riefelt fo belle

Bom Felfen Die Quelle.

Da ift's, als wenn fie raufdend fpreche: "Billfommen, faubre Brüberichaar! 3hr habt geschmäbet, thöricht Breche! Mein Maffer, bas euch labend war. Run sevb ibr getrantet.

So fam es, bağ bie fieben Brüber Das Baffer fürchteten hinfort, Und bağ fie schwuren, niemals wieber Zu nennen das verwünschte Wort, In feinerlei Beise, Richt taut und nicht leise.

Dag ihr baran benfet." -

#### Die Beifterkelter.

3u Weinsberg, ber gepriesnen Stabt, Die von bem Bein ben Namen hat, Bo Sieber flingen, fon und neu, Und wo die Burg heißt Meibertreu: Bei Beib und Bein und bei Gefang Badt' Luthern bort die 3eit nicht lang, Auch fand' er herberg' und Gelaß kur Zeufel und für Dintenfaß, Denn alle Geifter waubeln ba; hort, was zu Weinsberg jüngft geschab.

Der Bachter, ber ble Stadt bemacht, Ging feinen Gang in jener Nacht, In ber ein Jabr zu Grabe geht Und gleich ein andres auferstebt. Schon warnt die Uhr zur Geisterzeit, Ter Bachter steht zum Auf bereit: Ta, zwischen Warnen, zwischen Schlag, Um Scheibeweg von Jahr und Tag, hotter ein Knarren, ein Gebraus, Genüber öffnet sich bas haus, Es sinft die Want, im bohlen Raum Erbech fich flotz ein Kelterbaum, Und um ihn breht in vollem Schwung Sich jauchzend, glübend Alt und Jung,

Und aus ben Röhren, purpurhell, Bollblutig, fpringt bes Moftes Quell; Gin faufend Muhlrab, tobt ber Reib'n. Die Schaufeln treibt ber milbe Bein. Der Bachter weiß nicht, wie er thu. Er fehrt fich ab ben Bergen gu: Doch ob ber bunfeln Stadt berein Erglangen bie im Dlittagsschein; Des Berbftes golbner Connenftaub Umwebt ber Reben üppig Laub. Und aus bem Laube blinkt bervor Der Wingerinnen bunter Chor; Den Trägern in ben Furchen all Bachet über's Saupt ber Trauben Schwall, Die Treterfnaben fieht man faum. Co fpritt um fie ber eble Schaum. Belachter und Befang erichallt. Die Britiche flaticht, ber Buffer fnallt. Bobl fentt bie Sonne jest ben Lauf. Doch raufchen Feuergarben auf Und werfen Sterne, groß und licht, Dem Abendhimmel in's Geficht. Da brohnt ber hammer, bumpf und ichmer. 3molfmal vom grauen Rirchthurm ber. Der Jubel schweigt, ber Glang erlifcht. Die Relter ift binmeggemifcht. Und aus ber ftillen Rammer nur Blimmt eines Lampchens lette Gpur'. Der Bachter aber finget ichon Das neue Jahr im alten Ton, Doch fließet ihm, wie Sonigfeim, Bum alten Spruch manch neuer Reim. Gr funbet frob und preifet laut, Mas ibm bie Bunbernacht vertraut,

Denn wann bie Beifterkelter ichafft, 3ft guter herbft unzweifelhaft.

Da klopft's ihm auf die Schulter facht, Es ist kein Geist der Mitternacht; Ein Zechgesell, der keinen glaubt, Begrüßt ihn, schüttelnd mit dem haupt: "Der Most in deiner Kelter war Bom alten, nicht vom neuen Jahr."

## Junker Rechberger.

Rechberger war ein Junker ked, Der Kaufleut' und ber Wandrer Schred. In einer Kirche, verlaffen, Da that er bie Nacht verpaffen.

Und als es war nach Mitternacht, Da hat er fich auf ben Fang gemacht. Ein Kaufzug, hat er vernommen, Wird frühe vorüber kommen.

Sie waren geritten ein kleines Stud, Da fprach er: "Reitknecht! reite zurud! Die hanbichub hab' ich vergeffen Auf ber Bahre, ba ich geseffen."

Der Reitknecht kam zurud fo bleich; "Die hanbschuh hole ber Teufel Euch! Es fitt ein Geist auf ber Bahre; Es starren mir noch die haare.

Er hat die Handschuh angethan Und schaut sie mit feurigen Augen an, Er streicht sie wohl auf und nieder; Es beben mir noch die Glieder." Da ritt ber Junker zurud im Flug, Er mit bem Geifte fich tapfer schlug, Er hat ben Geift bezwungen, Seine hanbschub wieber errungen.

Da sprach ber Geist mit wilber Gier: "Und läßt du sie nicht zu eigen mir, So leihe mir auf ein Jährlein Das schmucke, schmeibige Barlein!"

"Ein Jahrlein ich sie bir gerne leib', So kann ich erproben bes Teufels Treu: Sie werben wohl nicht zerplaten An beinen burren Taten."

Rechberger sprengte von bannen ftolz, Er streifte mit seinem Anecht im Holz. Der hahn hat ferne gerufen, Da hören sie Pferbehufen.

Dem Junker hoch bas Herze schlug, Des Weges kam ein schwarzer Jug Bermummter Rittersleute; Der Junker wich auf bie Seite.

Und hinten trabt noch Einer baher, Ein ledig Rapplein führet er, Mit Sattel und Zeug staffiret, Mit schwarzer Decke gezieret.

Rechberger ritt heran und frug: "Sag an, wer find die Herren vom Zug? Sag an, traut lieber Anappe! Wem gehört der ledige Rappe?" "Dem treuesten Diener meines Herrn, Rechberger nennt man ihn nah und fern Ein Jährlein, so ift er erschlagen, Dann wird bas Rapplein ihn tragen."

Der Schwarze ritt ben anbern nach, Der Junker zu feinem Anechte fprach : "Beh mir, vom Roß ich fteige, Es geht mit mir zur Neige.

Ift dir mein Röflein nicht zu wild, Und nicht zu schwer mein Degen und Schilt: Rimm's hin dir zum Gewinnste, Und brauch' es in Gottes Dienste!"

Rechberger in ein Alofter ging: "Gerr Abt, ich bin jum Monche ju ring, Doch möcht' ich in tiefer Reue Dem Alofter bienen ale Laie."

"Du bift gewefen ein Reitersmann, 3ch feh' es bir an ben Sporen an, So magft bu ber Pferbe walten, Die im Rlofterftalle wir halten."

Um Tag, ba felbiges Jahr fich fchloß, Da faufte ber Abt ein schwarz wild Roß, Rechberger follt' es gaumen, Doch es that fich ftellen und baumen.

Es schlug ben Junker mitten auf's herz, Daß er sank in bitterem Tobesschmerz . Es ift im Walbe verschwunden, Man hat's nicht wieder gefunden.

### **-3 374 €**-

Um Mitternacht, an Junkers Grab, Da flieg ein schwarzer Reitfnecht ab, Einem Rappen halt er bie Stangen, Reithanbichuh am Sattel hangen.

Rechberger flieg aus bem Grab berauf, Er nahm bie Sanbichuh vom Sattelknauf, Er schwang fich in Sattels Mitte, Der Grabstein biente zum Tritte.

Dies Lieb ift Junkern jur Lehr' gemacht: Daß fie geben auf ihre handschuh Acht, Und baß fie fein bleiben laffen, In ber Nacht am Wege zu paffen.

### Der Graf von Greiers.

Det junge Graf von Greiers, er fteht vor feinem haus, Er fieht am schönen Morgen weit in's Gebirg hinaus, er fieht die Belsenhörner verklärt im goldnen Strahl Und dammernd mitten inne das grünste Alpenihal.

"D Alpe, grüne Alpe! wie zieht's nach dir mich hin: Beglück; die dich befahren, Berghirt' und Sennerin! Oft sah ich sonft hinüber, empfand nicht Leib noch Luft, Doch heute dringt ein Sehnen mir in die tiefste Brust: "

Und nah und naher klingen Schalmeien an fein Ohr, Die hirtinnen und hirten, fie zieben zur Burg empor, Und auf bes Schloffes Rafen hebt an ber Ringeltanz, Die weißen Aermel schimmerh, bunt flattern Banb und Kranz.

Der Sennerinnen jungfte, foflant, wie ein Maienreis, Erfaßt bie Sand bes Grafen, ba muß er in ben Kreis. Es foflinget isn ber Reigen in feine Wirbel ein: "Gei! junger Graf von Greiers, gefangen mußt bu febn!"

Sie raffen ihn von hinnen mit Sprung und Reigenlied, Sie tanzen durch die Dörfer, wo Glieb sich reihr aus Clieb, Sie tanzen über Watten, sie tanzen durch den Walb, Bis fernhin auf den Alben der helle Klang verhallt Schon fleigt ber zweite Morgen, ber britte icon wird flar: Bo bleibt ber Graf von Greiers? ift er verschollen gar? Und wieber fint zum Abend ber iconue auf; Da bonnert's im Gebirge, ba ziehn bie Wetter auf.

Geborften ift die Bolfe, ber Bach jum Strom gefchwellt, Und als mit jabem Straffe ber Bitis die Nacht erhellt, Da zeigt fich in ben Strubeln ein Mann, ber wogt und ringt,

Bis er ben Aft ergriffen und fich an's Ufer fcmingt.

"Da bin ich! weggerissen aus eurer Berge Schoof, Im Tanzen und im Schwingen ergriss mich Sturmgetos : Ihr alle eich zeiorgen in hütt' und Kelsenshaucht. Nur mich hat sortgeschwemmet des Wolkenbruchs Gewalt.

Leb' wohl, du grüne Alpe, mit beiner frohen Schaar! Lebt wohl, drei fel'ge Aage, da-ich ein hirte war! D! nicht bin ich geboren zu foldem Barabies, Aus dem mit Blibesflamme des himmels Jorn mich wied.

Du frische Alpenrose, rühr' nimmer meine hand! Ich fühl's, die kalte Woge, sie lösicht nicht biesen Brand Du zauberischer Reigen, loch' nimmer mich hinaus! Nimm mich in beine Wauern, du öbes Grasenhaus!"

### Graf Cherftein.

3u Speier im Saale, ba bebt fich ein Klingen, Mit Faceln und Kerzen ein Tanzen und Springen. Graf Eberstein

Führet ben Reihn Dit bes Raifers holbfeligem Tochterlein.

Und als er fie ichwingt nun im luftigen Reigen, Da flüftert fie feife, fie kann's nicht verschweigen: "Graf Cberftein, Gute bich fein!

Beut Nacht wirb bein Schlöflein gefahrbet fenn."

Ei! ventet ber Graf, Euer kaiferlich Gnaben, So habt ihr mich barum jum Lange gelaben! Er fucht fein Nos, 286t feinen Troß

Und jagt nach feinem gefahrbeten Schloß.

Um Eberfteins Befte ba wimmelt's von Streitern, Sie fchleichen im Nebel mit haten und Leitern.

Graf Cberftein Grußet fie fein .

Er wirft fie vom Ball in bie Graben binein.

Als nun ber herr Kaifer am Morgen gekommen, Da meint' er, es febe bie Burg schon genommen. Doch auf bem Ball

Da tangen mit Schall Der Graf und feine Gewappneten all.

"herr Kaifer! befchleicht 3hr ein anbermal Schlöffer. Thut's Noth, 3hr verftehet auf's Tanzen Guch beffer, Guer Töchterlein Tanzet fo fein,

Dem foll meine Befte geöffnet febn."

3m Schloffe bes Grafen, ba bebt fich ein Rlingen, Dit Fadeln und Rergen ein Tangen und Springen. Graf Eberftein

Führet ben Reibn

Mit bes Raifers holbfeligem Tochterlein.

Und als er fie schwingt nun im bräutlichen Reigen, Da flüstert er teife, nicht kann er's verschweigen: "Schön Jungfräulein, Sute bich fein,

Beut Racht mirb ein Schlößlein gefahrbet fenn."

# Schwäbische Kunde.

Als Raifer Rothbart lobefam Bum beil'gen Sant gezogen fam, Da mußt' er mit bem frommen Beer Durch ein Bebirge, muft und leer. Dafelbft erhub fich große Roth, Biel Steine gab's und wenig Brob, Und mancher beutsche Reitersmann Sat bort ben Trunt fich abgethan. Den Pferben mar's fo fchmach im Magen, Kaft mußt' ber Reiter bie Mahre tragen. Run mar ein herr aus Schmabenland, Bon hohem Buche und ftarter Sand, Def Rößlein mar fo frant und fchmach, Er zog es nur am Zaume nach, Er batt' es nimmer aufgegeben, Und foftet's ibn bas eigne Leben. Go blieb er balb ein gutes Stud Sinter bem Beereszug gurud, Da fprengten plotlich in bie Quer Kunfzig turfische Reiter baber, Die huben an, auf ihn gu ichießen, Rach ihm zu merfen mit ben Spiegen Der madre Schmabe forcht fich nit, Bing feines Beges Schritt vor Schritt, Ließ fich ben Schilb mit Pfeilen fpiden Und that nur fpottlich um fich bliden,

Bis Giner, bem bie Beit ju lang, Muf ibn ben frummen Gabel ichmang. Da wallt bem Deutschen auch fein Blut, Er trifft bee Turten Bferb fo gut. Er baut ibm ab mit Ginem Streich Die beiben Borberfug' jugleich. Mle er bas Thier gu Fall gebracht, Da faßt er erft fein Schwert mit Dacht. Er ichmingt es auf bes Reitere Ropf. Saut burch bis auf ben Cattelfnopf, Saut auch ben Sattel noch in Studen Und tief noch in bes Bferbes Ruden; Bur Rechten fieht man, wie gur Binfen. Ginen balben Turfen berunterfinten. Da padt bie Unbern falter Graus. Gie flieben in alle Belt binaus. Und Jebem ift's, ale murb' ihm mitten Durch Ropf und Leib binburchgeschnitten. Drauf fam bes Beas 'ne Chriftenichaar. Die auch gurudgeblieben mar. Die faben nun mit gutem Bebacht . Bas Arbeit unfer Belb gemacht. Bon benen bat's ber Raifer vernommen. Der ließ ben Schwaben vor fich fommen, Er fprach: "Caa' an, mein Ritter mertb! Ber bat bich folche Streich' gelehrt?" Der Belo bebacht' fich nicht ju lang : "Die Streiche find bei une im Schwang, Gie find befannt im gangen Reiche, Dan nennt fie balt nur Schmabenftreiche!"

# Die Rache.

Der Anecht hat erftochen ben ebeln herrn, Der Anecht mar' felber ein Ritter gern.

Er hat ihn erstochen im bunkeln Sain Und ben Leib verfenket im tiefen Rhein.

hat angeleget bie Ruftung blank, Auf bes herren Rof fich geschwungen frank.

Und ale er fprengen will über bie Brud', Da ftubet bas Rog und baumt fich zurud.

Und ale er bie goldnen Sporen ihm gab, Da schleubert's ihn wild in ben Strom hinab.

Wit Arm, mit Fuß er rubert und ringt, Der schwere Panzer ihn niederzwingt.

### Das Schwert.

Bur Schmiebe ging ein junger Gelb, Er hatt' ein gutes Schwert bestellt. Doch als er's wog in feiner hanb, Das Schwert er viel zu fcwer erfanb.

Der alte Schmieb ben Bart fich ftreicht: "Das Schwert ift nicht ju ichwer noch leicht, 3u ichwach ift Euer Irm, ich mein', Doch morgen foll geholfen febn."

"Rein, heut! bei aller Ritterschaft! Durch meine, nicht burch Beuers Kraft." Der Jüngling spricht's, ibn Kraft burchpringt, Das Schwert er hoch in Luften fcwingt.

# Siegfrieds Schmert.

Jung Siegfried mar ein ftolzer Anab', Ging von bes Baters Burg herab.

Wollt' raften nicht in Baters Saus, Wollt' manbern in alle Welt hinaus.

Begegnet' ihm manch Ritter werth Mit festem Schilb und breitem Schwert.

Siegfrieb nur einen Steden trug, Das war ihm bitter und leib genug.

Und als er ging im finftern Balb, Ram er zu einer Schmiebe balb.

Da fah er Gifen und Stahl genug, Ein luftig Feuer Flammen folug.

"D Meifter, liebfter Meifter mein! Lag bu mich beinen Gefellen febn!

Und lehr' bu mich mit Fleiß und Acht, Wie man bie guten Schwerter macht! "

Siegfried ben hammer wohl schwingen kunnt, Er schlug ben Ambos in ben Grund.

#### -- 384 €--

Er fchlug, bag weit ber Walb erflang Und alles Gifen in Studen fprang.

Und von ber letten Gifenftang' Dacht' er ein Schwert, fo breit und lang.

"Nun hab' ich geschmieret ein gutes Schwert, Run bin ich wie andre Ritter merth.

Run fchlag' ich wie ein andrer helb Die Riefen und Drachen in Balb und gelb."

## Klein Roland.

Frau Berta faß in ber Felfenkluft, Sie klagt' ihr bittres Loos. Klein Roland spielt' in freier Luft, Deß Klage war nicht groß.

"D König Karl, mein Bruber hehr! D baß ich floh von bir! Um Liebe ließ ich Bracht und Ehr', Nun zürnft bu schrecklich mir.

D Milon, mein Gemahl fo füß! Die Fluth verschlang mir bich. Die ich um Liebe Alles ließ, Nun läßt die Liebe mich.

Rlein Roland, bu mein theures Kind! Nun Ehr' und Liebe mir! Rlein Roland, komm herein geschwind! Wein Trost kommt all von dir.

Klein Roland, geh' zur Stadt hinab, Zu bitten um Speif' und Trank, Und wer dir gibt eine kleine Gab', Dem münsche Gottes Dank!" Der König Karl zur Tafel faß Im goldnen Ritterfaal. Die Diener liefen ohn' Unterlaß Mit Schüffel und Bokal.

Von Floten, Saitenspiel, Gesang Ward jedes Herz erfreut, Doch reichte nicht ber helle Klang Zu Berta's Einsamkeit.

Und braußen in bes Hofes Kreis, Da faßen der Bettler viel, Die labten sich an Trank und Speis' Mehr, als am Saitenspiel.

Der König schaut in ihr Gebräng Bohl burch bie offne Thür, Da brückt sich burch bie bichte Meng' Ein seiner Knab' herfür.

Des Knaben Kleib ist wunderbar, Bierfarb zusammengestrickt; Doch weilt er nicht bei der Bettlerschaar, Herauf zum Saal er blickt.

Herein zum Saal klein Roland tritt, Als war's sein eigen Haus. Er hebt eine Schuffel von Tisches Mitt' Und trägt sie stumm hinaus.

Der König benkt: "was muß ich febn? Das ist ein sondrer Brauch." Doch weil er's ruhig läßt geschehn, So laffen's bie Andern auch. Es stand nun an eine kleine Weil', Klein Roland kehrt in den Saal. Er tritt zum König hin mit Gil' Und faßt seinen Goldpokal.

"Seiba! halt an, bu feder Wicht!" Der König ruft es laut. Klein Roland läßt ben Becher nicht, Zum König auf er schaut.

Der König erst gar finster sah, Doch lachen mußt' er balb. "Du trittst in bie golbne Halle ba Wie in ben grünen Walb.

Du nimmst die Schüssel von Königs Tisch, Wie man Aepfel bricht vom Baum; Du holst wie aus dem Brunnen frisch Meines rothen Weines Schaum."

"Die Bäurin schöpft aus bem Brunnen frisch, Die bricht die Aepfel vom Baum; Meiner Mutter ziemet Wildbrat und Tisch;, Ihr rothen Weines Schaum."

"Ift beine Mutter so edle Dam', Wie du berühmst, mein Kind! So hat sie wohl ein Schloß lustsam Und stattlich Hofgesind?

Sag an! wer ift benn ihr Truchfes? Sag an! wer ift ihr Schent?"
"Meine rechte Hand ift ihr Truchfes, Meine linke, bie ift ihr Schenk."

No. of Street, or other Persons, where the street, which is not a street, and the street, and

"Sag an! wer ist ihr Wächter treu?"
"Mein' Augen blau allstund."
"Sag' an! wer ist ihr Sänger frei?"
"Der ist mein rother Mund."

"Die Dam' hat wadre Diener, traun! Doch liebt fie fondre Livrei, Wie Regenbogen anzuschaun, Mit Farben mancherlei."

"Ich hab' bezwungen ber Knaben acht Bon jebem Biertel ber Stadt, Die haben mir als Zins gebracht Bierfältig Tuch zur Wat."

"Die Dame hat, nach meinem Sinn, Den besten Diener der Welt. Sie ist wohl Bettlerkönigin, Die offne Tafel hält.

So eble Dame barf nicht fern Bon meinem Hofe febn Bohl auf, brei Damen! auf, brei herrn! Führt sie zu mir herein!"

Klein Roland tragt ben Becher flink hinaus zum Prunkgemach; Drei Damen, auf bes Königs Wink, Drei Ritter folgen nach.

Es ftund nur an eine kleine Weil', Der König schaut in die Fern', Da kehren schon zuruck mit Gil' Die Damen und die herrn. Der König ruft mit einemmal: "hilf, himmel! feh' ich recht? Ich hab' verspottet im offnen Saal Mein eigenes Geschlecht.

hilf, himmel! Schwester Berta, bleich, Im grauen Bilgergewand! hilf, himmel! in meinem Brunksaal reich Den Bettelstab in ber hand!"

Frau Berta fällt zu Füßen ihm, Bas bleiche Frauenbild. Da regt sich plotlich ber alte Grimm, Er blickt fie an fo wild.

Frau Berta fenkt die Augen schnell, Kein Wort zu reben sich traut. Klein Roland hebt die Augen hell, Den Dehm begrüßt er laut.

Da fpricht ber König mit milbem Ton: "Steh auf, bu Schwester mein! Um biesen beinen lieben Sohn Soll bir verziehen senn."

Frau Berta hebt fich freudevoll: "Lieb Bruder mein, wohlan! Klein Roland bir vergelten foll, Was du mir Gnts gethan.

Soll werben feinem König gleich, Ein hohes Helbenbilb; Soll führen die Farb' von manchem Reich In feinem Banner und Schild.

A

## **~**⊕ 390 &~

Soll greifen in manches Königs Tisch Mit seiner freien Hand, Soll bringen zu Heil und Ehre frisch Sein seufzend Mutterland."

# Roland Schildträger.

Der König Karl saß einst zu Tisch Ju Nachen mit ben Fürsten, Man stellte Wilbbrat auf und Fisch Und ließ auch Keinen bursten. Biel Goldgeschirr voll klarem Schein, Manch rothen, grünen Ebelstein Sah man im Saale leuchten.

Da sprach Herr Karl, ber starke Helb: "Was soll ber eitle Schimmer? Das beste Kleinob bieser Welt, Das sehlet uns noch immer. Dies Kleinob, hell wie Sonnenschein, Ein Riese trägt's im Schilbe sein, Tief im Arbennerwalbe."

Graf Richard, Erzbischof Turbin, herr haimon, Naims von Babern, Milon von Anglant, Graf Garin, Die wollten ba nicht feiern. Sie haben Stahlgewand begehrt Und hießen satteln ihre Pferd', Zureiten nach bem Riesen.

### **→** 392 **♦** →

Jung Koland, Sohn bes Milon, sprach: "Lieb Bater! hört, ich bitte! Bermeint ihr mich 3u jung und schwach, Daß ich mit Riesen fritte, Doch bin ich nicht zu winzig mehr, Euch nachzutragen Euern Speer Sammt Euerm guten Schilde."

Die sechs Genoffen ritten balb Bereint nach ben Arbennen, Doch als fie tamen in ben Walb, Da thäten fie fich trennen. Roland ritt hinter'm Bater her; Wie wohl ihm war, bes helben Speer, Des helben Schilb zu tragen!

Bei Sonnenschein und Mondenlicht Streiften die kühnen Degen; Doch fanden fie den Riefen nicht In Belsen und Gehegen. Zur Mittagsflund' am vierten Tag Der Herzog Milon schassen lag In einer Eiche Schatten.

Roland fat in ber Berne balb Ein Bligen und ein Leuchen, Davon die Straften in bem Malt Die hirsch' und Reb' aufscheuchten : Er sab, es fam von einem Schild, Den trug ein Riese, groß und wild, Bom Berge nieberfieigentb. Roland gedacht' im Herzen fein:
"Bas ist das für ein Schrecken!
Soll ich ben lieben Bater mein
Im besten Schlaf erwecken?
Es wachet ja fein gutes Pferd,
Es wacht fein Speer, fein Schilb und Schwert,
Es wacht Roland, ber junge."

Roland das Schwert zur Seite bant, herrn Millons fartes Waffen, Die Lange nahm er in die Hand Und that den Schlid aufraffen. herrn Millons Roß bestieg er dann Und ritt gang sachte durch den Tann, Den Bater nicht zu wecken.

Und als er kam zur Kelsenwand, Da sprach der Ries mit Lachen: "Bas will bod dieser keine Hant Auf solchem Kosse machen? Sein Schwert ist zwier so lang als er, Bom Nosse ziecht ihn schier der Speer, Der Schild will ihn schrüden."

Jung Roland rief: "Boblauf gum Streit! Dich reuet noch bein Reden, Sab' ich die Cartice lang und breit, Kann fie mich beffer beden; Gin fleiner Wann, ein großes Bfert, Ein turger Arm, ein langes Schwert, Wuß eins bem anbern helfen." Der Riese mit ber Stange schlug Auslangend, in die Weite, Jung Roland schwenkte schnell genug Sein Roß noch auf die Seite. Die Lanz' er auf den Riesen schwang, Doch von dem Wunderschilde sprang Auf Roland sie zurude.

Jung Roland nahm in großer haft Das Schwert in beibe Hanbe, Der Riese nach bem seinen faßt, Er war zu unbehende: Mit finkem Hiebe schlug Roland Ihm unter'm Schild bie linke Hand, Daß Hand und Schild entrollten.

Dem Riesen schwand ber Muth bahin, Wie ihm ber Schild entriffen,
Das Kleinod, bas ihm Kraft verliehn,
Mußt' er mit Schmerzen miffen.
Zwar lief er gleich bem Schilde nach,
Doch Roland in bas Knie ihn stach,
Daß er zu Boben fturzte.

Roland ihn bei ben Haaren griff, Hieb ihm bas Haupt herunter, Ein großer Strom von Blute lief In's tiefe Thal hinunter, Und aus bes Todten Schild hernach Roland bas lichte Kleinod brach, llnd freute sich am Glanze.

Dann barg er's unter'm Kleide gut Und ging zu einem Quelle, Da wusch er sich von Staub und Blut Gewand und Waffen helle. Zurücke ritt der jung' Roland, Dahin, wo er den Bater fand, Noch schlafend bei der Eiche.

Er legt' sich an bes Vaters Seit', Vom Schlafe felbst bezwungen, Bis in ber kühlen Abendzeit herr Milon aufgesprungen:
"Wach auf, wach auf, mein Sohn Roland!
Nimm Schild und Lanze schnell zur Hand,
Daß wir ben Riesen suchen!"

Sie stiegen auf und eilten sehr, Ju schweisen in der Wilde, Roland ritt hinter'm Bater her Mit dessen Speer und Schilde. Sie kamen bald zu jener Stätt', Wo Noland jüngst gestritten hätt', Der Riese lag im Blute.

Roland kaum seinen Augen glaubt', Als nicht mehr war zu schauen Die linke Hand, bazu bas Haupt, So er ihm abgehauen, Nicht mehr bes Riesen Schwert und Speer, Auch nicht sein Schilb und Harnisch mehr, Nur Rumps und blut'ge Glieber. Milon besah ben großen Rumps: "Was ist bas für 'ne Leiche? Man sieht noch am zerhaunen Stumps Wie mächtig war bie Eiche. Das ist ber Riese, frag' ich mehr? Berschlasen hab' ich Sieg und Ehr', Drum muß ich ewig trauern."

Bu Nachen vor bem Schlosse stund Der König Karl gar bange: "Sind meine Helben wohl gefund? Sie weilen allzu lange. Doch seh' ich recht, auf Königswort! So reitet Herzog Haimon bort, Des Riesen Haupt am Speere."

herr haimon ritt in trübem Muth, Und mit gesenktem Spieße Legt' er bas haupt, besprengt mit Blut Dem König vor bie Füße: "Ich fand ben Kopf im wilben hag, Und fünfzig Schritte weiter lag Des Riesen Rumpf am Boben."

Balb auch ber Erzbischof Turpin Den Riesenhandschuh brachte, Die ungefüge Hand noch brin, Er zog sie aus und lachte: "Das ist ein schon Reliquienstück, Ich bring' es aus dem Wald zurück, Fand es schon zugehauen."

Der herzog Naims von Baberland Kam mit des Riefen Stange:
"Schaut an, was ich im Walde fand! Ein Waffen, stark und lange.
Bohl schwitz' ich von dem schweren Druck. hei! babrisch Bier, ein guter Schluck, Sollt' mir gar köstlich munden!"

Graf Richard kam zu Fuß baher, Ging neben feinem Pferbe, Das trug bes Riefen schwere Wehr, Den harnisch sammt bem Schwerte: "Wer suchen will im wilben Tann, Manch Waffenstud noch finden kann, Ift mir zu viel gewesen."

Der Graf Garin that ferne schon Den Schild bes Riesen schwingen. "Der hat den Schild, deß ist die Kron', Der wird das Kleinod bringen!" "Den Schild hab' ich, ihr lieben Herrn! Das Kleinod hätt' ich gar zu gern, Doch das ist ausgebrochen."

Julet that man herrn Milon fehn, Der nach bem Schloffe lenkte, Er ließ bas Rößlein langsam gehn, Das Haupt er traurig senkte. Roland ritt hinter'm Bater her Und trug ihm seinen starken Speer Zusammt bem festen Schilbe.

Doch wie sie kamen vor bas Schloß Und zu ben herrn geritten, Macht er von Baters Schilbe los Den Zierrath in ber Mitten; Das Riesenkleinob sett' er ein, Das gab so wunderklaren Schein, Als wie die liebe Sonne.

Und als nun diese helle Gluth Im Schilbe Milons brannte, Da rief der König frohgemuth "Heil Milon von Anglante! Der hat den Riesen übermannt, Ihm abgeschlagen haupt und hand, Das Kleinod ihm entriffen!"

Herr Milon hatte sich gewandt, Sah staunend all die Helle: "Roland! sag an, du junger Fant! Wer gab dir das, Geselle?" "Um Gott, Herr Bater! zurnt mir nicht, Daß ich erschlug den groben Wicht, Derweil Ihr eben schlieset!"

### König Karls Meerfahrt.

Der König Karl fuhr über Meer Mit feinen zwölf Genoffen, Jum heil'gen Lanbe fteuert' er, Und ward vom Sturm verstoffen

Da fprach ber fuhne heib Rolanb: "3ch tann wohl fechten und schirmen, Doch halt mir biefe Runft nicht Stanb Bor Bellen und vor Sturmen."

Dann sprach herr holger aus Danemark: "Ich kann die harfe schlagen; Was hilst mir das, wenn also stark Die Wind' und Wellen jagen?"

herr Oliver war auch nicht froh, Er sah auf seine Wehre: "Es ist mir um mich selbst nicht so, Wie um die Altekläre."

Dann fprach ber schlimme Ganeson, Er sprach es nur verstohlen: "Wär" ich mit guter Urt bavon, Wöcht" euch ber Teusel holen!"

### **→** 400 € →

Erzbifchof Eurpin feufzte fehr: "Wir find bie Gottesftreiter; Komm, liebster Gelland, über bas Weeer Und führ' uns gnabig weiter!"

Graf Richard ohne Kurcht hub an: "Ihr Geifter aus ber holle! Ich hab' euch manchen Dienst gethan, Jest helft mir von ber Stelle!"

herr Naimis biefen Ausspruch that: "Schon Bielen rieth ich heuer, Doch fußes Waffer und guter Rath Sind oft ju Schiffe theuer."

Da fprach ber graue Gerr Riol: "Ich bin ein alter Degen, Und möchte meinen Leichnam wohl Dereinft in's Trodne legen."

Ce war herr Gui, ein Ritter fein, Der fing wohl an zu fingen: "Ich wollt', ich wär' ein Bögelein, Wollt' mich zu Liebchen schwingen."

Da fprach ber eble Graf Garein: "Gott helf' uns aus ber Schwere! 3ch trint viel lieber ben rothen Bein, Als Maffer in bem Meere."

herr Lambert fprach, ein Jungling frifch: "Gott woll' uns nicht vergeffen! Ref' lieber felbft 'nen guten Bifch, Als bag mich Bifche freffen."

## -> 3 401 €-

Da fprach herr Gottfried lobefan: "Ich laff' mir's halt gefallen, Man richtet mir nicht anders an, Als meinen Brübern allen."

Der König Karl am Steuer faß, Der hat tein Wort gesprochen, Er lenkt bas Schiff mit festem Maß, Bis sich ber Sturm gebrochen.

### Caillefer.

Normannenherzog Bilhelm fprach einmal: "Ber fingt in meinem Saal? "Ber fingte vom Morgen bis in bie fpate Racht, So lieblich, baß mir bas gerz im Leibe lacht?"

"Das ift ber Taillefer, ber so gerne fingt, Im Hose, wann er bas Nab am Brunnen schwingt, Im Saale, wann er bas Seuer schüret und sacht, Wann er Abends sich legt und wann er Morgens erwacht."

Der hetzog sprach: "Ich hab' einen guten Anecht, Den Taillefer, ber blenet mir fromm und recht, Er treibt mein Rab und fchüret mein Seuer gut, Und finget so hell, das höhet mir den Wauth.

Da sprach ber Lailleser: "Und wär' ich frei, Biel besser wollt' ich bienen und singen dabei. Wie wollt' ich dienen dem Herzog hoch zu Bserd: Wie wollt' ich singen und klingen nie Schibe und mit Schwert!"

Nicht lange, so ritt der Taillefer in's Gefild, Auf einem hohen Bierde, mit Schwert und mit Schilt. Des Herzgos Schwester schaute vom Thurm in's Zeld, Sie fbrach: "Dort reitet, dei Gott! ein fattlicher held" lind als er ritt vorüber an Fräuleins Thurm, Da sang er bald wie ein Lüftlein, bald wie ein Sturm. Die sprach: "Der finget, bas ift eine herrliche Luft! Es zittert ber Thurm und es zittert mein Herz in ber Bruft."

Der Herzog Wilhelm fuhr wohl über bas Meer, Er suhr nach Engelland mit gewaltigem Heer. Er sprang vom Schiffe, ba fiel er auf bie Hand: "hei! — rief er — ich fass' und ergreife bich, Engelland."

Ms nun bas Normannenheer zum Sturme schritt, Der eble Tailleser vor ben Herzog ritt: "Manch' Jährlein hab' ich gesungen und Feuer geschürt, Manch' Jährlein gesungen und Schwert und Lanze geführt.

Und hab' ich Euch gebient und gesungen zu Dank, Juerst ale ein Knecht und bann als ein Ritter frank: So last mich bas entgelten am heutigen Tag, Bergönnet mir auf die Feinde ben ersten Schlag!"

Der Taillefer ritt vor allem Normannenheer, Auf einem hohen Bferde, mit Schwert und mit Speer, Er fang so herrlich, das klang über Hastingsseld, Bon Roland sang er und manchem frommen Held.

llnd als das Rolandslied wie ein Sturm erscholl, Da wallete manch Panier, manch Herze schwoll, Da brannten Ritter und Mannen von hohem Muth, Der Taillefer sang und schürte das Feuer gut.

Dann sprengt' er hinein und führte ben ersten Stoß, Davon ein englischer Ritter zur Erbe schoß, Dann schwang er das Schwert und führte ben ersten Schlag, Davon ein englischer Ritter am Boben lag.

#### **204 €**

Normannen faben's, bie barrten nicht allzu lang, Sie brachen berein mit Geschrei und mit Schilberflang bei! faufende Bfelle, flirrender Schwerterichlag! Bis harald fiel und fein troßiges herr erlag.

Herr Wisthelm stedte sein Banner aus's blutige Kelt , Inmitten ber Tobten spannt' er sein Gegelf , Da saß er am Mahle, den goldnen Bokal in der Hant , Nuf dem Haupte die Königskrone von Engelland.

"Mein taufrer Saillefer! tomm, trint mir Bescheit! Du haft mir viel gefungen in Lieb und in Beld, Doch beut im Saftingefelbe bein Sang und bein Rlang. Der tont mir in ben Obren mein Leben lang."

# Das Nothhemd.

"Ich muß zu Telb, mein Tochterlein, Und Bofes braut ber Sterne Schein. Drum schaff bu mir ein Nothgewand, Du Jungfrau mit ber garten hand!"

"Mein Bater! willst du Schlachtgewand Bon eines Mägbleins schwacher hand? Noch schlug ich nie ben harten Stahl, Ich spinn' und web' im Frauensaal."

"Ja! frinne, Kind, in heil'ger Nacht, . Den Faben weih' ber höllischen Macht, Draus web' ein Hembe, lang und weit, Das mahret mich im blut'gen Streit."

In heil'ger Nacht, im Bollmonbichein Da spinnt bie Maib im Saal allein. "In ber Holle Namen!" spricht fie leis, Die Spindel rollt in feurigem Kreis.

Dann tritt fie an ben Webestuhl Und wirft mit zagender hand bie Spul': Es rauscht und saust in wilder haft, Als wöben Geisterhande zu Gast. Als nun das heer ausritt zur Schlacht, Da trägt ber herzog fonbre Tracht: Mit Bilbern, Zeichen, schaurig, fremt, Ein weißes, weites, wallendes hemb.

Ihm weicht ber Feind, wie einem Geift, Wer bot' es ihm, wer ftellt' ihn breift, Un bem bas harteste Schwert zerschellt. Bon bem ber Pfeil auf ben Schugen prellt!

Ein Jüngling sprengt ihm vor's Gesicht: "Halt, Würger, halt! mich schrecks du nicht Richt rettet dich die Höllenkunst, Dein Werk ist todt, dein Zauber Dunst."

Sie treffen sich, und treffen gut, Des Herzogs Nothhemb trieft von Blut; Sie haun und haun, sich in ben Sand, Und Jeber flucht bes Andern Hand.

Die Tochter steigt hinab in's Feld: "Wo liegt ber herzogliche Helb?" Sie find't die toveswunden Zwei, Da hebt sie wildes Klaggeschrei.

"Bift bu's, mein Kind? Unfel'ge Mait! Wie fpannest bu bas falsche Kleib? Haft bu bie Hölle nicht genannt? War nicht jungfräulich beine Hand?"

"Die Solle hab' ich wohl genannt, Doch nicht jungfräulich war bie hand; Der bich erschlug, ist mir nicht fremt, So frann ich, weh! tein Tobtenhemb."

### Das Gluck von Edenhall.

Bon Ebenhall ber junge Lorb Läßt schmettern Festrommetenschall, Er helb fich an bes Tisches Borb Und ruft in trunkner Gafte Schwall: "Run ber mit bem Glude von Ebenhall!"

Der Schent vernimmt ungern ben Spruch, Des hauses altefter Balall, Rimmt zögernb aus bem seibnen Tuch Das hohe Trinkglas von Krbstall, Sie nennen's: Das Glück von Ebenhall.

Darauf ber Lord: "Dem Glas jum Preis Schent' Rothen ein aus Portugall!" Mit Sanbegittern gleft ber Greis, Und purpurn Licht wird überall, Es frahlt aus bem Glude von Ebenhall.

Da fpricht ber Lord und schwingt's babel: "Dies Glas von leuchtenbem Arhftall Gab meinem Ahn am Quell die Beb, Drein schrieb sie: kommt dies Glas zu Fall, Fahr wohl dann, o Glüd von Evenhall.

Gin Relchglas warb jum Loos mit Bug Dem freub'gen Stamm von Gbenhall, Wir ichlürfen gern in vollem Jug, Wir lauten gern mit lautem Schall; Stoft an mit bem Glude von Ebenhall!"

Erst klingt es milbe, tief und voll, Gleich bem Gesang ber Nachtigall, Dann wie bes Walbstroms laut Geroll, Zulett erbröhnt wie Donnerhall Das herrliche Glück von Ebenhall.

"Jum Sorte nimmt ein fühn Geschlecht Sich ben zerbrechlichen Rryftall; Er bauert langer schon, als recht, Stoft an! mit biesem fraft'gen Brall Berfuch! ich bas Glud von Ebenhall."

lind als das Trinkglas gellend fpringt, Springt bas Gewolb mit jahem Knall, Und aus bem Rif bie Flamme bringt; Die Gafte find zerftoben all Mit bem brechenden Glud von Ebenhall.

Einftürmt ber Feinb, mit Brand und Mort, Der in ber Nacht erftieg ben Wall, Bom Schwerte fiel ber junge Lorb, halt in ber Hand noch ben Krystall, Tas zersprungene Gluck von Ebenhall.

Um Morgen irrt ber Schenk allein, Der Greis, in ber zerftorten hall', Er sucht bes herrn verbrannt Gebein, Er sucht im grausen Trummerfall Die Scherben bes Gluds von Evenhall.

#### -→ 409 -

"Die Steinwand — spricht er — springt zu Stück, Die hose Saule muß zu Kall, Glas ist der Erbe Stolz und Glück, In Splitter fällt der Erbenball Einst gleich dem Glücke von Ebenhall."

## Der lette Pfalggraf.

3ch Pfalzgraf Got von Tubingen Berfaufe Burg und Statt Wit Leuten, Gulten, Felb und Wald, Der Schulten bin ich fatt

3wei Rechte nur verkauf' ich nicht, 3wei Rechte, gut und alt: 3m Kloster eins, mit schmudem Thurm, Und eins im grünen Walb.

Um Rlofter ichenkten wir uns arm Und bauten uns ju Grund, Dafur ber Abt mir futtern muß Den habicht und ben hunb.

Im Schönbuch, um bas Aloster her, Da hab' ich bas Gejaib, Behalt' ich bas, so ist mir nicht Um all mein Anbres leib.

llub hört ihr Mönchlein eines Tags, Richt mehr mein Jägerhoru, Dann zieht bas Glödleiu, fucht mich auf: Ich 1iez' am jchatt'gen Born.

Begrabt mich unter breiter Gich' Im grunen Bogelfang , Und lest mir eine Jagermeff'! Die bauert nicht ju lang.

# Graf Cberhard der Rauschebart.

3st benn im Schwabenlande verschollen aller Sang, Wo einst so hell vom Staufen die Ritterharfe klang, Und wenn er nicht verschollen, warum vergist er ganz Der tapfern Bater Thaten, ber alten Waffen Glanz?

Man lispelt leichte Lieden, man spitt manch Sinngedicht, Man höhnt die holden Frauen, des alten Liedes Licht; Wo rüstig Helvenleben längst auf Beschwörung lauscht, Da trippelt man vorüber und schauert, wenn es rauscht.

Brich benn aus beinem Sarge, steig aus bem buftern Chor Mit beinem helbensohne, bu Rauschebart, hervor! \* Du schlugst bich unverwüstlich noch greise Jahr' entlang, Brich auch burch unfre Zeiten mit hellem Schwerterklang!

# 1. Der Ueberfall im Bilbbab.

In schönen Sommertagen, wann lau die Lüfte wehn, Die Wälder lustig grünen, die Gärten blühend stehn, Da ritt aus Stuttgarts Thoren ein Held von stolzer Art, Graf Eberhard der Greiner, der alte Rauschebart.

<sup>\*</sup> Graf Cherhard von Burtemberg, genannt der Greiner, auch der Raufchebart († 1392), und deffen Cohn Ulrich († 1388) find im Chor der Stiftefirche in Stuttgart beigefest.

Mit wenig Ebelfnechten zieht er in's Land hinaus, Er tragt nicht helm noch Panger, nicht geht's auf blut'gen Strauß.

In's Wildbad will er reiten, wo heiß ein Quell entspringt, Der Sieche heilt und fraftigt, ber Greife wieder jungt.

Zu hirsau bei bem Abte, ba kehrt ber Ritter ein Und trinkt bei Orgelschalle ben kuhlen Klosterwein. Dann geht's durch Tannenwälber in 8 grune Thal gesprengt, Wo durch die Felsenbette die Enz sich rauschend drängt

Bu Wilbbab an bem Markte, ba fteht ein stattlich haus, Es hangt baran zum Zeichen ein blanker Spieß heraus. Dort steigt ber Graf vom Rosse, bort halt er gute Rast, Den Quell besucht er täglich, ber ritterliche Gaft.

Wenn er fich bann entkleibet und wenig ausgeruht, Und sein Gebet gesprochen, so steigt er in die Fluth; Er setzt sich stets zur Stelle, wo aus bem Felsenspalt Um heißesten und vollsten ber eble Sprudel wallt.

Ein angeschoff'ner Eber, ter fich bie Bunbe musch, Berrieth voreinst ben Jägern ben Quell in Kluft und Busch, Run ist's bem alten Recken ein lieber Zeitvertreib, Zu waschen und zu ftrecken ben narbenvollen Leib.

Da kommt einsmals gesprungen fein jüngster Evelknab': "herr Graf! es zieht ein haufe bas obre Thal berab, Sie tragen schwere Kolben, ber hauptmann führt im Schild Ein Röslein roth von Golbe und einen Eber wilb."

"Mein Sohn! bas find bie Schlegler, bie schlagen fraftig brein, — Gieb mir ben Leibrock, Junge! — bas ift ber Cberftein. 3ch fenne wohl ten Gber, er hat fo grimmen Born, 3ch fenne wohl bie Rofe, fie fuhrt fo fcharfen Dorn."

Da fommt ein armer hirte in athemlofem Lauf: "herr Graf! es giebt 'ne Rotte bas untre Thal herauf. Ter hauptmann fuhrt brei Beile, fein Ruftzeug glangt und gleißt,

Daß mir's, wie Betterleuchten, noch in ben Mugen beißt "

"Das ift ber Bunnenfteiner, ber gleißen b' Bolf genannt, —

Gieb mir ben Mantel, Knabe! — ber Glang ift mir befannt, Er bringt mir wenig Bonne, bie Beile hauen gut, —

Bind mir das Schwert zur Seite! — ber Wolf, der lechzt nach Blut.

Ein Dagblein mag man fchreden, bas fich im Babe fcmiegt,

Das ift ein lustig Neden, bas Niemand Schaben fügt; Bird aber überfallen ein alter Kriegeshelb, Dann gilt's, wenn nicht sein Leben, boch schweres Lösegelr."

Da fpricht ber arme hirte: "Def mag noch merben Rath, Ich weiß geheime Bege, bie noch fein Denich betrat, Rein Rof mag fie erfleigen, nur Geifen flettern bort. Bollt 3hr fogleich mir folgen, ich bring' Euch ficher fort."

Sie flimmen burch bas Dickicht ben fleilsten Berg hinan, Mit seinem guten Schwerte Haut oft ber Graf sich Bahn, Wie herb bas Fliehen schwecke, noch hat er's nie vermerk, Biel lieber möcht er sechten, bas Bab hat ihn gestärkt.

### -3 414 €-

In beißer Mittageftunbe bergunter und bergauf! Schon muß ber Graf fich lebnen auf feines Schwertes Rnauf.

Darob erbarmt's ben hirten bes alten, hoben Berrn, Er nimmt ihn auf ben Ruden: "Ich thu's von Bergen gern."

Da benkt ber alte Greiner: "Es thut boch wahrlich gut, So sanftlich senn getragen von einem treuen Blut: In Bahrben und in Nothen zeigt erft bas Bolf fich acht, Drum foll man nie getreten sein altes, gutes Recht."

Ale brauf ber Graf gerettet ju Stuttgart fist im Saal, Beift er 'ne Munge pragen ale ein Gebachtnismal, Er gibt bem treuen Sirten manch blantes Stud ravon, Auch manchem herrn rom Schiegel verefrt er eine gum Sobn.

Dann ichidt er tucht'ge Maurer in's Bilbbab alfofort, Die follen Mautern führen rings um ben offnen Ort, Damit in funft'gen Sommern fich jeber greife Mann, Bon Beinben ungefährbet, im Babe jungen fann.

### 2. Die brei Ronige ju Beimfen.

Drei Könige zu heimfen, wer batt' es je geracht! Mit Mittern und mit Roffen, in herrlichteit und Pracht! Es find die hohen haupter ber Schlegelbrüberichait, Sich Könige zu nennen, bas gibt ber Sache Kraft Da ihronen fie beisammen und halten eifrig Rath, Betenten und besprechen gewalt'ge Wassenthat: Bie man ben ftolgen Greiner mit Kriegsheer übersällt Und, besser als im Babe, ihm jeben Schlich verstellt.

Wie man ihn bann verwähret und feine Burgen bricht, Bis er von allem Iwange die Ereln ledig foricht. Dann fahre wohl, Lanbfriede! bann, Lehnblenst, gute Dacht! Dann ifi's ber freie Mitter, ber alle Welt verlacht.

Schon fant bie Nacht hernieber, bie Kön'ge find zur Ruh, Schon traben jest bie Sahne bem naben Morgen zu, La ichallt mit scharfem Stofe bas Machterhorn vom Thurm, Boblauf, wohlauf, ihr Schläfer! bas Horn verfündet Sturm.

In Nacht und Rebel braußen, ba wogt es wie ein Meer, lind giebt von allen Seiten fich um bas Cetartien ber; Berbaltne Mannerstimmen, verworrner Bang und Trang, huffchlag und Roffelichnauben und bumpfer Waffentlang!

Und als das Fruhroth leuchtet, und als ber Nebel finft, Gel! wie es da von Speeren, von Worgensternen blinft! Des ganzen Gaues Bauern ftebn um ben Ort geschaart, Und mitten halt zu Rosse ber alte Rauschebart.

Die Schlegler mochten fchirmen bas Stabtlein und tas Schloß,

Sie werfen von ben Thurmen mit Steinen und Gefchoß. "Nur fachte! — ruft ber Greiner — euch wird bas Bab geheigt,

Muftampfen foll's und qualmen, baß euch's bie Angen beigt!"

Rings um bie alten Mauern ift Solg und Stroh gehäuft, In bunfler Nacht geschichtet und wohl mit Theer betrauft, Drein schießt man glubnbe Pfeile, mie raffelt's ba im Strob!

Drein wirft man feur'ge Rrange, wie fladert's lichterlob!

Und noch von allen Enden wird Borrath zugeführt, Bon all' den rüft'gen Bauern wird emfig nachgeschürt, Bis böher, immer böher die Kamme leckt und schweift, Und icon mit luft'gem Praffeln der Thurme Dach ergreift

Gin Thor ift freigelaffen, fo hat's ber Graf beliebt, Dort bort man, wie ber Riegel fich leife, lofe ichtebt. Dort flügten wohl, verzweifelnb, bie Schlegler jeht beraus? Rein! friedlich gieft's vorüber, ale mie in & Gotteshaus?

Boran die Schlegelfon'ge, zu Suß, Bemüthiglich, Mit unbedecktem haupte, die Augen unter fich; Dann viele herrn und Anechte, gemachsam, Mann für Mann.

Dag man fie alle gablen und mohl betrachten fann.

"Billfomm! - fo ruft ber Greiner - willfomm in meiner Saft!

3ch traf euch gut beisammen, geehrte Bruberichaft! Co fonnt' ich wieber bienen fur ben Beluch im Bab; Rur Ginen miff ich, Freunbe! ben Wunnenftein, 's ift Codo'."

Fin Bauerlein, bas treulich am Feuer mitgesacht, Lehnt bort an seinem Spieße, nimmt Alles wohl in Acht: "Drei Könige zu heimsen, — so schwollt es — bas ift viel: Erwischt man noch ben vierten, so ift's ein Kartenfpiel."

#### 3. Die Chlacht bei Rentlingen.

3u Achalm auf dem Kelfen, da haust manch kühner Nar, Graf Ulrich, Sohn des Greiners, mit felner Rittershaar; Wild rauschen ihre Klügel um Reutlingen, die Stabt, Bald scheint sie zu erliegen, vom helßen Orange matt.

Doch plöglich einst erheben bie Stadter fich zu Nacht, 3n's Urachthal binüber find sie mit großer Macht, Balt fleigt von Dorf und Müßle die Rlamme blutig roth, Die heerben weggetrieben, die hirten liegen tobt.

herr Ulrich hat's vernommen, er ruft im grimmen Jorn: "In eure Stadt foll kommen kein huf und auch kein horn!" Da sputen fich die Ritter, fie wappnen fich in Stahl, Sie helschen ihre Roffe, fie reiten ftracks guthal.

Ein Ricchlein ftehet brunten, Sankt Leonhard geweißt, Dabei ein grüner Anger, ber icheint bequem jum Streit, Sie springen von ben Pferben, sie ziehen flolze Reibn, Die langen Spieße flarren, nobsauf! wer wagt fich brein?

Schon ziehn vom Urachthale bie Stadter fern herbei, Man hört ber Manner Jauchzen, ber herber milb Geschrei, Man sieht sie fürber schreiten, ein wohlgeruftet heer; Wie flattern stolz die Banner! wie bligen Schwert und Speer!

Mun schließ dich sest zusammen, du ritterliche Schaar! Bost haft du nicht geahnet so dräuende Gesahr. Die übermächtigen Rotten, sie fturmen an mit Schwall, Die Kitter stehn und farren wie Sels und Mauerwall. Bu Reutlingen am Zwinger, ba ift ein altes Thor, Längst wob mit bichten Kanken ber Epheu sich bavor, Man hat es schier vergessen, nun kracht's mit einmal auf, Und aus bem Zwinger stürzet, gebrängt, ein Bürgerhauf

Den Rittern in ben Rucken fällt er mit graufer Buth, heut will ber Städter baben im heißen Ritterblut. Bie haben da bie Gerber so meisterlich gegerbt! Bie haben da die Färber so purpurroth gefärbt!

heut nimmt man nicht gefangen, heut geht es auf ben Tob, heut spritt bas Blut wie Regen, ber Anger blumt fich roth, Stets brangenber umschloffen und wuthenber bestürmt, Ift rings von Bruderleichen die Ritterschaar umthurmt

Das Fähnlein ift verloren, Herr Ulrich blutet ftark, Die noch am Leben blieben, find mude bis in's Mark. Da haschen sie nach Rossen und schwingen sich barauf. Sie hauen burch, sie kommen zur sesten Burg hinauf.

"Ach Alm" — ftohnt' einft ein Ritter, ihn traf bes Morbers Stoß —

Allmächt'ger! wollt' er rufen — man hieß bavon bas Schlof. herr Illrich finkt vom Sattel, halbtobt, voll Blut unt Qualm,

Hatt' nicht bas Schlof ben Namen, man bieß es jest Uch al'm.

Wohl kommt am andern Morgen zu Reutlingen an's Thor Manch trauervoller Knappe, der seinen Herrn verlor. Dort auf dem Rathhaus liegen die Todten all gereiht, Wan führt dahin die Knechte mit sicherem Geleit. Dert liegen mehr tenn fechzig, so blutig und so bleich, Micht jeder Knapv erkennet ben tobten herrn sogleich. Dann wird ein jeder Beichnam von treuen Dieners hand Gewasaften und gekleibet in weißes Grabgemand.

Auf Bahren und auf Wagen getragen und geführt, Dit Kichensaub bekränget, wie's Helben wohl gebührt, So geht es nach dem Hore, die Ctabe entlang, Dumpf tönet von den Thürmen der Todtenglocken Klang.

Gob Weisseheim eröffnet den langen Leichenzug, Er war es, der im Streite des Grafen Banner trug, Er hatt' es nicht gelassen, die er eichslagen war, Drum mag er würdig führen auch noch die todte Schaar.

Drei edle Grafen folgen, bewährt im Schilbesamt, Bon Tübingen, von Zollern, von Schwarzenberg entflammt, O Zollern! beine Leiche umschwebt ein lichter Kranz; Sahst du vielleicht noch sterbend dein haus im künftigen Glanz?

Bon Sachsenheim zween Ritter, der Bater und der Sohn, Die liegen fill beisammen in Ellsen und in Mohn, Auf ihrer Stammburg wandelt von Alters her ein Geift, Der längst mit Klaggeberben auf schweres Unbeil weier.

Einft war ein herr von Luftnau vom Scheintob auferwacht, Er tebet' im Leichentuche ju feiner frau bei Nacht, Davon man fein Geschlechte bie Tobten hieß im Scherg, hier bringt man ihrer Einen, ben traf ber Tob in's herg. Das Lieb, es folgt nicht weiter, bes Jammers ift genug. Will Jemand Alle wissen, bie man von bannen trug: Dort auf ben Rathhaussenstern, in Farben bunt und klar Stellt jeden Ritters Name und Wappenschild sich bar.

Als nun von feinen Wunten Graf Ulrich ausgeheilt, Da reitet er nach Stuttgart, er hat nicht fehr geeilt; Er trifft ben alten Vater allein am Mittagsmahl; Ein froftiger Willfommen, fein Wort ertont im Saal.

Dem Bater gegenüber fit Ulrich an ben Tisch, Er schlägt bie Augen nieder, man bringt ihm Wein unt Fisch;

Da faßt ber Greis ein Meffer, und fpricht fein Wort babei, Und schneibet zwischen Beiben bas Tafeltuch entzwei.

# 4. Die Döffinger Schlacht.

Um Ruheplat ber Tobten, ba pflegt es ftill zu feyn, Man hört nur leises Beten bei Kreuz und Leichenstein: Zu Döffingen war's anders, bort scholl ben ganzen Tag Der feste Kirchhof wiber von Kampfruf, Stoß und Schlag.

Die Städter find gekommen, der Bauer hat fein Gut Jum festen Ort gestüchtet und halt's in tapfrer hut; Mit Spieß und Karst und Sense treibt er den Angriff ab, Wer todt zu Boden sinket, hat hier nicht weit in's Grab.

Graf Cberhard ber Greiner vernahm ber Seinen Noth, Schon kommt er angezogen mit starkem Aufgebot, Schon ist um ihn versammelt ber besten Ritter Kern, Vom ebeln Löwenbunde die Grafen und die Herrn.

Da kommt ein reif'ger Bote vom Wolf von Wunnenstein: "Mein Herr mit seinem Banner will Euch zu Dienste sehn." Der stolze Graf entgegnet: "Ich hab' sein nicht begehrt, Er hat umsonst die Münze, die ich ihm einst verehrt."

Bald fieht Herr Ulrich brüben ber Städter Schaaren stehn, Bon Reutlingen, von Augsburg, von Ulm die Banner wehn, Da brennt ihn seine Narbe, da gahrt der alte Groll: "Ich weiß, ihr llebermuth'gen, wovon der Kamm euch schwoll."

Er fprengt zu feinem Bater: "Seut zahl' ich alte Schuld, Bill's Gott, erwerb' ich wieber bie väterliche Huld! Richt barf ich mit bir fpeisen auf einem Tuch, bu Gelb! Doch barf ich mit bir schlagen auf einem blut'gen Felb."

Sie steigen von den Gaulen, die Herrn vom Lowenbund, Sie stürzen auf die Feinde, thun sich als Lowen kund. Hei! wie der Lowe Ulrich so grimmig tobt und würgt! Er will die Schuld bezahlen, er hat sein Wort verbürgt.

Wen tragt man aus bem Rampfe, bort auf ben Gichenftumpf?

- "Gott fen mir Gunber gnabig!" er ftohnt's, er rochelt's bumpf.
- D fonigliche Giche, bich hat ber Blig zerfrallt!
- D Ulrich, tapfrer Ritter, bich hat bas Schwert gefällt!

Da ruft ber alte Recke, ben nichts erschüttern kann: "Erschreckt nicht! ber gefallen, ist wie ein andrer Mann. Schlagt brein! bie Feinde flieben!" — er ruft's mit Donnerlaut;

Bie rauscht fein Bart im Binbe! hei! wie ber Gber haut.

### → \$\ 422 @~

Die Statter han vernommen bas feltsam lift'ge Wort. "Wer fliebt?" fo fragen Alle, schon wantt es hier und ber Das Wort hat sie ergriffen gleich einem Zauberlieb, Der Graf und seine Ritter durchbrechen Giled auf Gliet

Bas gleißt und glanzt ba broben, und zudt wie Wetter fchein?

Das ift mit feinen Reitern ber Bolf von Bunnenftein. Er wirft fich auf Die Stabter, er fprengt fich weite Bucht Da ift ber Sieg entschieben, ber Beind in wilter Blucht

3m Grutemend geschaft es, bei Gott, ein heißer Tag! Bas ba ber eblen Garben auf allen gelbeen lag! Bie auch so mancher Schnitter bie Arme finken läßt! Bebl halten biele Ritter ein blutig Sichelfeft.

Noch lange traf der Bauer, der hinterm Pfluge ging, Auf roft'ge Degenklingen, Speerelsen, Kanzerring, Und als man eine Linde zerfögt und nieberchreckt, Zeigt sich darin ein Harnisch und ein Geripp versteckt.

Als nun vie Schlacht geschlagen und Sieg geblasen war, Da reicht ber alte Greiner bem Wolf die Rechte bar: "Sabs Sank, bu tapfrer Degen, und reit mit mir nach hauf: Daß wir uns gütlich psiegen nach diesem harten Strauß."

"Bei! - fpricht ber Bolf mit Lachen - gefiel Guch tiefer Schwant?

3ch firitt aus Saß ber Stabte und nicht um Guren Danf, But' Racht und Glud zur Reise! es fieht im alten Recht. Er fpricht's und jagt von bannen mit Reiter und mit Anecht 3u Döffingen im Dorfe, ba hat ber Graf bie Racht Bei feines Ulrichs Leiche, bes einigen Sohns, verbracht. Er kniet zur Bahre nieber, verhüllet fein Gesicht, Ob er vielleicht im Stillen geweint, man weiß es nicht.

Des Morgens mit bem Frühften fleigt Eberhard zu Roß, Gen Stuttgart fährt er wieder mit seinem reisgen Eroß, Da kommt des Wegs gelausen der Juffenhauser hirt; "Dem Mann ift's trüb zu Mithe, was der ung bringen wird?"

"Ich bring' Euch bofe Kunbe; nacht ift in unsern Trieb Der gleißend Bolf gefallen, er nahm soviel ihm lieb." Da lacht ber alte Greiner in seinen grauen Lart: "Das Wölflein holt sich Kochfleisch, bas ist bes Wölfleins Art."

Sie reiten rüftig fürber, sie fehn aus grünem That Das Shloßvon Stuttgartragen, esglänzt im Morgenstrahl. Da kommt des Wegs geritten ein schmucker Gebelfincht; "Der Knab will mich bedynken, als ob er Gutes brächt."

"3ch bring' Euch frohe Mare: Glud zum Ilrenkelein: Antonia hat geboren ein Anablein, bold und fein." Da hebt er hoch bie hanbe, ber ritterliche Greis: "Der Kink hat wieber Samen, bem herrn feb Dank und Preis."

# Der Schenk von Simburg.

Ju Limburg auf ber Beste,
Da wohnt' ein ebler Graf,
Den teiner seiner Gaste
Zemals zu Gause trass.
Er trieb sich allerwegen
Gebirg und Walb entlang,
Kein Sturm und auch sein Regen
Berleibet ihm ben Gang.

Er trug ein Wamms von Leber Und einen Jägerhut Mit mancher wilben beber: Das fieht den Jägern gut; Es hing ihm an den Seiten Ein Trinkgefaß von Buchs; Gewaltig konnt' er schreiten Und war von hobem Buchs.

Wohl hatt' er Knecht und Mannen lind hatt' ein tüchtig Roß, Ging boch zu Kuß von bannen lind ließ baheim ben Troß. Es war sein ganz Geleite Ein Jagbspieß flart und lang, Damit er über betelte Waldfröme kühn sich schwang.

Mun hielt auf hohenstaufen Der beutsche Kaifer haus. Der zog mit hellen haufen Einsmals zu jagen aus. Er rannt' auf eine hinde So beiß und bastig vor, Daß ihn fein Zagbgefinde Im wilden Forst vertor.

Bei einer fühlen Quelle Da macht' er endlich halt; Gezieret war die Stelle Mit Blumen mannigfalt hier bacht' er fich zu legen Zu einem Mittagichlaf, Da rauscht' es in ben hägen Und fand vor ihm ber Graf.

Da bub er an ju schelten: "Treff' ich ben Nachbar bie? Ju hause weilt er selten, Ju hose beimmt er nie: Man muß im Walbe ftreisen, Wenn man ibn faben will, Wan muß ihn tapfer greisen, Sonst balt er nirgend fill."

Ale nun ohn' alle Kahrbe Ler Graf fich nieberließ Und neben in ibie Gree Die Jägerflange sließ, Ta griff mit belben Hänben Der Kaifer nach bem Schaft: "Den Spieß muß ich mit pfanten. Ich spieß muß ich mit pfanten. Der Spieß ift mir verfangen, Des ich fo lang begehrt! Du folift bafür embfangen hier dies mein beftes Pferd. Richt schweifen im Gewälde Darf mir ein folder Mann, Der mir zu hof und Betbe Biel bester bienen fann."

"Serr Kaifer, wollt vergeben!
Ihr macht bas herz mir schwer,
Last mir mein freies Leben,
Und last mir meinen Speer!
Ein Bferd hab' ich schon eigen,
Bur Cures sag! ich Dant:
In Hosse will ich steigen,
But ich 'mal alt und frank."

"Wit bir ift nicht zu fireiten, Du bift mir allzu flolz. Doch führft bu an ber Seiten Gin Trinfgefäß von Holz; Nun macht bie Sagb mich bürften. Drum thu mir bak, Gefell, Unb gib mir Gins zu bürften Aus biefem Wasserquell!"

Der Graf hat sich erhoben, Gr schweuft ben Bechet klar, Gr füllt ihn an bis oben, Hatt ihn bem Kaiser bar. Der schlärft mit vollen Jügen Den kublen Trank hineln Und zeigt ein solch Bergnügen, Als war's ber beste Wein. Dann faßt ber schlaue Zecher Den Grafen bei ber hand: "Du schwenktest mir ben Becher Und fülltest ihn zum Rand, Du hieltest mir zum Munde Das labente Getrank! Du bist von bieser Stunde Des beutschen Reiches Schenk!"

# Das Singenthal.

Der Herzog tief im Walbe Am Fuß der Eiche faß, Als singend an der Halbe Ein Mägdlein Beeren las. Erdbeeren, fühl und duftig, Bot sie dem greisen Mann, Doch ihn umschwebte luftig Noch stets der Töne Bann.

"Mit beinem hellen Liebe — So sprach er — feine Magb! Ram über mich ber Friebe Nach mancher stürm'schen Jagb. • Die Beeren, bie bu bringest, Erfrischen wohl ben Gaum, Doch singe mehr! bu singest Die Seel' in heitern Traum.

Ertont an biefer Eiche Mein Horn von Elfenbein, In seines Schalls Bereiche Ift all bas Walbthal mein; So weit von jener Birke Dein Lied erklingt rundum, Geb' ich im Thalbezirke Dir Erb' und Eigenthum."

Noch einmal blies ber Alte Sein Horn in's Thal binaus, In ferner Besienspalte Berstangs wie Sturmgebraus: Tann sang vom Birkenbügel Tes Mägbleins süßer Munt, Als rauichten Engelflügel Ob all bem stellen Grund

Er legt in ihre Sanbe Den Siegelring zum Pfand: "Wein Waibwert hat ein Enbe, Bergabt ist bis Land." Ta nicht ihm Tant die Holte Und eilet froh malbaus, Sie erägt im Ring von Golte Den frischen Erbbeerstrauß.

Als noch bes Hornes Braufen Gebot mit finfter Wacht. Da fah man Eber haufen In tiefer Waltendt; Laut bellte bort bie Meute, Bor ber bie Hint fich, lind fiel bie bludge Geute, Erfdoll ein mit Jalloh.

Doch feit bes Magbleins Singen Ift ringsum Wiefengrun, Die muntern gammer fpringen, Die Kirfdenhalne binbn; Beftreigen wird geschlungen Im golden Frühlingsftrahl; Und weil bas Thal erfungen, So beifet es Singenthal.

## Lerchenkrieg.

"Lerchen find wir, freie Lerchen, Biegen uns im Sonnenfchein, Steigen auf aus grunen Saaten, Tauchen in ben himmel ein,"

Taufent Lerchen schwebten fingenb Db bem weiten, ebnen Rieß, Daß ihr heller Ruf bie Dienschen Richt im haufe bleiben ließ.

Aus ber Burg vom Ballerfteine Ritt ber Graf mit feinem Cohn, Bill für ihn die golbnen Sporen Holen an bes Kaifers Thron.

Freut fich bei bem Lerchenwirbel Schon ber reichen Bogelbrut, Doch bem Junker ihm zur Seite hupft bas herz von Rittermuth.

Aus ber Stadt mit grauen Thurmen Aus ber Reichsftadt finsterm Thor In ben golbnen Sonntagsmorgen Wandelt Alt und Jung herror. Und ber junge Rottenmeifter Buhrt jum Garten feine Braut, Bfludet ihr bas erfte Beilchen Bei ber Lerchen Jubellaut.

Diefe lieben Lengestage Ach! fie waren schnell verblüht Und die schönen Sommermonde Waren auch so bald verglüht.

"Lerchen find wir, freie Lerchen, Richt mehr lieblich ift es hier, Singen ift uns hier verleibet, Wandern, wandern wollen wir."

Abendlich im Gerbstesnehel Biehn bie Burger aus bem Thor, Breiten, richten ftill bie Garne, Laufchen mit gespanntem Obr.

Sorch, es raufcht! bie Lerchen fommen, Sorch, es raufcht! ein macht'ger flug! Baffentlirrend, in bie Garne Sprengt und ftampft ein reif'ger Jug

Ruft ber alte Graf vom Roffe: "Hilf, Maria, reine Magb! Hilf ben Bürgerfrevel strafen, Der uns flört die Bogeljagb!"

Ruft ber junge Rottenmeifter: "Commert vom Leber! Spieß herbei! Lerchen barf ein Jeber fangen, Rleine Bogel bie finb frei.

Als ber graue Morgen bammert, Liegt ber Junker tobt im Belb; Ueber ihm, auf's Schwert fich ftubent, Grimmig, ftumm, ber greise Helb.

Bum erfchlagnen Rottenmeifter Beugt fich bort fein junges Beib, Mit ben aufgelosten Loden Dedt fie feinen blut'gen Leib.

Und noch einmal, eh fie gieben, Steigen taufend Lerchen an, Flattern in ber Morgenfonne, Schmettern, wie fie nie gethan:

"Lerchen finb wir, freie Lerchen, Fliegen über Land und Fluth; Die uns faugen, würgen wollten, Liegen bier in ihrem Blut."

# Ver Sacrum.

Als die Latiner aus Lavinium Nicht mehr dem Sturm der Feinde hielten Stand, Da hoben sie zu ihrem Heiligthum, Dem Speer des Mavors, slehend, Blick und Hand.

Da sprach ber Briefter, ber bie Lanze trug: "Euch fünd' ich, statt bes Gottes, ber euch grollt: Nicht wird er senden gunst'gen Bogelflug, Wenn ihr ihm nicht den Weihefrühling zollt."

"Ihm seh ber Frühling heilig!" rief bas Heer — "Und was ber Frühling bringt, seh ihm gebracht!" Da rauschten Tittige, da klang ber Speer, Da ward geworsen ber Etrusker Macht.

Und Jene zogen heim mit Siegesruf, Und wo fie jauchzten, war bie Gegend grun, Belbblumen fproften unter jedem huf, Bo Speere ftreiften, fah man Baum' erbluhn.

Doch vor ber Seimath Thoren, am Altar, Da harrten schon zum festlichen Empfang Die Frauen und ber Jungfraun helle Schaar, Befranzt mit Bluthe, welche heut' entsprang.

Als nun verrauscht ber freudige Willkomm, Da trat ber Priester auf den hügel, stieß In's Gras den heil'gen Schaft, verneigte fromm Sein haupt und sprach vor allem Volke dies:

"Heil bir, ber Sieg uns gab in Tobesgraus! Was wir gelobten, bas erfüllen wir. Die Arme breit' ich auf bies Land hinaus Und weihe biesen vollen Frühling bir!

Was jene Trift, die heerbenreiche, trug, Das Lamm, das Zicklein, flamme beinem Herd! Das junge Rind erwachse nicht dem Pflug, Und für den Zügel nicht das muth'ge Pferd!

Und was in jenen Blüthengärten reift, Was aus der Saat, der grünenden, gedeiht, Es werde nicht von Menschenhand gestreift: Dir seh es Alles, Alles dir geweiht!"

Schon lag die Menge schweigend auf den Knien, Der gottgeweihte Frühling schwieg umber, So leuchtend, wie kein Frühling je erschien, Ein heil'ger Schauer waltet' ahnungsschwer.

llnb weiter sprach ber Priefter: "Schon gefreit Wähnt ihr bie Saupter, bas Gelübb' vollbracht? Bergaßt ihr ganz bie Satung alter Zeit? Habt ihr, mas ihr gelobt, nicht vorbebacht?

Der Blüthen Duft, die Saat im heitern Licht, Die Trift, von neugeborner Zucht belebt, Sind sie ein Frühling, wenn die Jugend nicht, Die menschliche, durch sie den Reigen webt? Mehr, als bie gammer, find bem Gotte werth Die Jungfraun in ber Jugend erftem Kraus, Wehr, als ber gullen auch, hat er begehrt Der Junglinge im erften Waffenglang.

O nicht umfonft, ihr Gohne, waret ihr Im Rampfe fo von Gotteskraft burchgluht! O nicht umfonft, ihr Tochter, fanben wir, Rudtebrent, euch fo munbervoll erblubt!

Gin Bolf haft bu vom Kall erlöst, o Mars! Bon Schmach ber Anechtschaft hieltest bu fie rein, Und willst bafur die Jugend eines Jahrs; Rimm fie! sie ist dir heilig, sie ift bein."

Und wieder warf das Bolf fich auf den Grund, Nur die Gemeißten Kanden noch umber, Bon Schönheit leuchtend, wenn auch bleich der Wund, Und helfiger Schauer lag auf Allen schwer.

Noch lag die Wenge, schweigend wie das Grab, Dem Gotte zittend, den sie eest beschwor, Da suhr aus blauer guft ein Serahl herab Und tras den Speer und stammt' auf ihm empor.

Der Priester hob bahin sein Angesicht, Ihm wallte glänzenb Bart und Silberhaar; Das Auge strahlend von bem himmelslicht, Berfünbigt' er, was ihm erössuck war:

"Richt lagt ber Gott von feinem heil'gen Raub, Doch will er nicht ben Tob, er will bie Rraft: Richt will er einen Frubling, welf und taub, Rein! einen Frubling, welder treibt im Caft. Aus ber Latiner alten Mauern foll Dem Kriegegott eine neue Bflangung gebn; Aus biefem Leng, innfraft'ger Keime voll, Wirb eine große Zukunft ihm erftehn.

Drum mable jeber Jungling fich bie Braut, Mit Blumen find bie Loden icon therangt; Die Jungfrau folge Dem, bem fie vertraut; Co giebt babin, wo cuer Stern erglangt!

Die Körner, beren Salme jest noch grun, Sie nehmet mit zur Aussact in ber Fern', Und von ben Baumen, welche jest noch bluhn, Bewahret euch ben Schößling und ben Kern!

Der junge Stier pflüg' euer Neubruchlaub, Auf eure Beiben führt bas muntre Lamm, Das raiche Bullen fpring' an eurer hanb, Kur funft'ge Schlachten ein gefunber Stamm!

Denn Schlacht und Sieg ift euch vorausgezeigt, Das ift ja biefes ftarken Gottes Recht, Der felbst in eure Witte niedersteigt, In zeugen eurer Könige Gefcliecht.

In eurem Tempel haften wirb fein Speer, Da foflagen ibn bie Belbeern foutteenb an, Wann fie ausfahren über Land und Weer Und um ben Erbfreis ziehn die Siegesbahn.

3hr habt vernommen, mas bem Gott gefallt, Gebt fin, bereitet euch, geforchet ftill! 3hr febb bas Saatforn einer neuen Belt; Das ift ber Welberfrühling, ben er will."

### Der Königsfohn.

1.

Der alte, graue König fitt Auf seiner Bäter Throne. Sein Mantel glänzt wie Abendroth. Wie finkende Sonn' die Krone.

"Mein erster und mein zweiter Sohn! Cuch theil' ich meine Lande. Mein dritter Sohn, mein liebstes Kint! Bas laff' ich bir zum Pfande?"

"Gieb mir vor allen Schäßen nur Die alte, roftige Krone! Gieb mir drei Schiffe! fo fahr' ich hin Und fuche nach einem Throne."

2.

Der Jüngling steht auf tem Berved. Steht feine Schiffe fahren, Die Sonne strahlt, es spielt die Luft Mit seinen goldnen haaren. Das Ruber schallt, bas Segel schwillt. Die bunten Wimpel fliegen, Meerfrauen mit Gesang und Spiel Sich um bie Kiele wiegen.

Er spricht: "Das ist mein Königreich, Das frei und lustig streifet, Das um die träge Erde her Auf blauen Bluthen schweifet."

Da ziehen finstre Wolken auf Mit Sturm und mit Gewitter. Die Blige zuden aus ber Racht, Die Mafte springen in Splitter.

llnt Wogen fturzen auf bas Schiff, So milbe, Bergen gleiche; Berschlungen ist ber Königssohn Sammt seinem luft'gen Reiche.

3.

## Fifcher.

Bersunken, wehe, Wast und Riel! Der Schiffer Ruf verschollen! Doch sieh! wer schwimmet bort herbei Um ben bie Wogen rollen? Er ichlägt mit ftarkem Arm bie Fluth Und fürchtet die Wellen wenig, Trägt hoch bas haupt mit golbner Kron', Er bunkt mir wohl ein König.

### Jüngling.

Ein Rönigsfohn, mir aber ift Die Seimath langst verloren. Erft hat die ichwache Mutter mich, Die irbifche, geboren.

Doch nun gebar bie zweite Mutter, Das ftarte Meer, mich wieber. In Riesenarmen wiegte fie Mich felbft und meine Bruber.

Die Anbern all ertrugen's nicht, Dich brachte fie bier jum Stranbe. Bum Reiche mohl erfor fie mir All biefe weiten Lanbe.

4

#### Bifcher.

Bas fpaheft bu nach ber Angel Bom Morgen bis zur Nacht, Und haft mit aller Muhe boch Kein Fischlein aufgebracht?

### Jüngling.

3ch angle nicht nach Sifchen. 3ch fab in Meeresfchacht, Bohl jeber Angel allgutief, Biel konigliche Bracht.

5

Bie ichreitet königlich ber Leu! Schüttelt bie Mahn' in bie Lufte. Er ruft fein Machtgebot Durch Balber und Rlufte.

Doch werb' ich ihn fturgen Mit bem Speer in ftarfer Sanb, Um bie Schultern mir ichurgen Sein Golbgemanb.

Der Nar, ein König, schwebet auf, Er rauschet in Wonne, Will langen fich zur Kron' herab Die goldne Sonne.

Doch in ben Bolfen hoch Soll ihn faben und fpiefen Wein geflügelter Pfeil, Daß er mir finte gu Fugen. 6.

Im Walbe läuft ein wilbes Pfert, Sat nie ben Zaum gelitten, Golbfarb, mit langer, bichter Mahn, Schlägt Funken bei allen Tritten.

Der Königssohn, er fangt es ein, Sat fich barauf geschwungen, Es blaht bie Bruft, es schwingt ben Schweif, Kommt wiehernb hergesprungen.

Und Alle horchen staunend auf, Die in ben Thalern hausen. Sie horen's vom Gebirge her Wie Sturm und Donner brausen.

Da sprengt herab ber Königssohn, Umwallt vom Vell bes Leuen, Des wilben Roffes Mahne fleugt, Die Hufe Feuer streuen.

Da brängt fich alles Bolk herzu Mit Jubel und Gesange: "Heil uns! er ist's, ber König ist's, Den wir erharrt so lange."

7.

Es fteht ein hoher, schroffer Fels, Darum die Abler fliegen, Doch magt fich keiner brauf herab Den Drachen sehn fie liegen.

In alten Mauern liegt er bort, Mit seinem goldnen Kamme, Er raffelt mit ber Schuppenhaut, Er hauchet Dampf und Flamme.

Der Jüngling ohne Schwert unt Schilb 3ft fed hinaufgebrungen, Die Arme wirft er um bie Schlang' Und halt fie fest umrungen.

Er füßt fie breimal in ben Schlund, Da muß ber Zauber weichen, Er halt im Arm ein holbes Beib, Das schonft' in allen Reichen.

Die herrliche, gekrönte Braut, Hat er am Herzen liegen, Und aus ben alten Trümmern ift Ein Königsschloß gestiegen. R.

Der König und die Königin Sie stehen auf dem Throne, Da glüht der Thron wie Worgenroth, Wie steigende Sonn' die Krone.

Biel ftolze Ritter ftehn umher, Die Schwerter in ben Sanben, Sie konnen ihre Augen nicht Bom lichten Throne wenben.

Ein alter, blinber Sanger fieht Un feine Sarf' gelehnet, Er fuhlet, baf bie Zeit erschien, Die er fo lang ersehnet.

lind ploglich fpringt vom hohen Glang Der Augen finftre Sulle. Er schaut hinauf und wird nicht fatt Der herrlichteit und fulle.

Er greifet in fein Saitenspiel, Das ift gar hell erklungen, Er hat in Licht und Seligkeit Sein Schwanenlieb gefungen.

### Des Sangers fluch.

Es ftant in alten Zeiten ein Schloß, fo boch und hebr, Weit glangt' es über die Jante bis an bas blaue Meer. Und rings von buft'gen Garten ein blutbenreicher Krang, Orin fprangen frifche Brunnen im Regenbogenglang.

Dort faß ein ftolger Ronig, an gand und Giegen reich, Er faß auf feinem Ehrone fo finfter und fo bleich; Tenn mas er finnt, ift Schreden, und mas er blidt. ift Butb.

Und mas er fpricht, ift Beifel, und mas er ichreibt, ift Blut.

Einft zog nach biefem Schloffe ein ebles Sangerpaar, Der Gin' in golbnen Loden, ber Unbre grau von Saar: Der Alte mit ber Sarfe, er fas auf schundem Roß, Es fehritt ibm frife gur Seite ber blubende Genoß

Der Alte forach jum Jungen: "Nun fen bereit, mein Cobn!

Dent' unfrer tiefften Lieber, ftimm' an ben vollften Con . Rimm alle Kraft zusammen, tie Luft und auch ten Schmerg!

Ge gilt une beut, ju rubren bes Ronige fteinern berg "

Schon ftehn bie beiben Sanger im hoben Saulenfaal, Und auf bem Threne figen ber König und fein Gemabl; Der König, furchtbar prächtig, wie blut'ger Norblichtichen, Die Königin, fuß und milbe, als blidte Belimend brein. Da schlug ber Greis bie Saiten, er schlug fie munbervoll, Daß reicher, immer reicher ber Klang zum Ohre schwoll Dann strömte himmlisch helle bes Jünglings Stimme vor, Des Alten Sang bazwischen, wie bumpfer Geisterchor.

Sie singen von Lenz und Liebe, von fel'ger goldner Zeit, Bon Freiheit, Männermurbe, von Treu und Heiligkeit. Sie singen von allem Sußen, was Menschenbrust burchbebt, Sie singen von allem Hohen, was Menschenherz erhebt.

Die Höflingsschaar im Kreise verlernet jeden Spott, Des Königs trop'ge Krieger, sie beugen sich vor Gott. Die Königin, zerflossen in Wehmuth und in Lust, Sie wirft den Sängern nieder die Rose von ihrer Brust.

"Ihr habt mein Bolk verführet, verlockt ihr nun mein Beib?"

Der König schreit es wuthend, er bebt am ganzen Leib, Er wirft fein Schwert, bas blitend bes Jünglings Bruft burchbringt,

Draus, statt ber goldnen Lieber, ein Blutstrahl hochauf fpringt.

Und wie vom Sturm zerstoben ist all ber Hörer Schwarm. Der Jüngling hat verröchelt in seines Meisters Arm, Der schlägt um ihn ben Mantel und setzt ihn auf bas Noß, Er bindt ihn aufrecht feste, verläßt mit ihm tas Schloß.

Doch vor bem hohen Thore, ba halt ber Sangergreis, Da faßt er seine Harse, sie, aller Harsen Breis, An einer Marmorsaule, ba hat er sie zerschellt, Dann ruft er, baß es schaurig burch Schloß und Garten gellt: "Beh euch, ihr flolgen hallen! nie tone fußer Rlang Durch eure Raume wieber, nie Saite noch Gesang, Rein! Seufger nur unb Eibnen und icheuer Eflavenfchrire Bie euch gu Schutt und Mober ber Nachegeift gertritt!

Beb euch, ihr buft'gen Garten im holben Maienlicht! Euch zeig' ich biefes Lobten entflestles Angeficht, Daß ihr barob verborret, baß jeder Quell versiegt, Daß ihr in finft'gen Tagen versteint, veröbet liegt.

Weh bir, verruchter Morber, bu fluch bes Cangerthums! Umfonf feb all bein Ringen nach Rrangen blut'gen Rubme, Dein Rame feb vergeffen, in en'ge Nacht getaucht, Cep wie ein lettes Rocheln, in leere Luft verhaucht!"

Der Alte hat's gerufen, der himmel hat's gehört, Die Nauern liegen nieder, die Hallen find zerfört, Roch Eine hohe Saule zeugt von verschwundner Pracht, Auch diefe, schon geborsten, kann flürzen über Nacht.

lind rings, ftatt buft'ger Garten, ein obes Saibelant. Rein Baum verfendet Schatten, fein Quell burchbringt ben Sanb,

Des Ronigs Namen melbet fein Lieb, fein Gelbenbuch; Berfunten und vergeffen! bas ift bes Sangers Blud.

## Die versunkene Krone.

Da broben auf tem hügel Ta fieht ein fleines Saus, Man fieht von seiner Schwelle 3n's schöne Land hinaus; Dort fist ein freier Bauer Mbend auf ber Bant, Er bengelt seine Senie Und fingt bem Simmel Dank.

Da brunten in bem Grunbe Da bammert langit ber Teich, Es liegt in ihm verfunken Eine Krone, flolg und reich; Sie läßt zu Nacht wohl spielen Karfunkel und Saphir; Sie liegt feit grauen Jahren, Und Niemand fucht nach ihr.

## Tell's Cod.

Grün wird die Alpe werden, Stürzt die Lawin einmal: Zu Berge ziehn die Heerden, Fuhr erst der Schnee zu Thal. Euch stellt, ihr Alpensöhne, Wit jedem neuen Jahr Des Eises Bruch vom Föhne Den Kampf der Freiheit dar.

Da braust ber milbe Schächen hervor aus seiner Schlucht, Und Fels und Tanne brechen Bon seiner jähen Alucht. Er hat ben Steg begraben, Der ob ber Stäube hing, hat weggespült ben Knaben, Der auf bem Stege ging.

Und eben schritt ein Andrer Bur Brude, ba sie brach; Nicht stutt der greise Wandrer, Wirft sich dem Anaben nach, Vaßt ihn mit Ablerschnelle, Trägt ihn zum sichern Ort; Das Kind entspringt der Welle, Den Alten reißt sie fort. Doch als nun ausgestoßen Die Fluth ben tobten Leib, Da stehn um ihn, ergossen In Jammer, Mann und Weib, Als fracht' in seinem Grunbe Des Rothstocks Felsgestell, Erschallt's aus einem Munde: Der Tell ist tobt, ber Tell!

War' ich ein Sohn ber Berge, Ein Hirt am ew'gen Schnee, Bar' ich ein keder Ferge Auf Uri's grünem See, Und trat' in meinem Harme Jum Tell, wo er verschieb, Des Tobten Haupt im Arme, Sprach' ich mein Klagelieb:

"Da liegst bu, eine Leiche, Der Aller Leben war; Dir triest noch um bas bleiche Gesicht bas greise Haar. Hier steht, ben bu gerettet, Ein Kind, wie Milch und Blut, Das Land, bas bu entkettet, Steht rings in Alpengluth.

Die Kraft berselben Liebe, Die du dem Knaben trugst, Ward einst in dir zum Triebe, Daß du den Zwingherrn schlugst. Nie schlummernd, nie erschrocken, War Netten stets bein Brauch, Wie in den braunen Locken, So in den grauen auch. Barft du noch jung gewesen, Als du ben Knaben fingft, Und wärft du dann genesen, Wie du nun untergingft, Wir hatten braus geschlossen Auf kinfiger Thaten Ruhm: Doch schön ist nach dem großen Das schlichte Selbenthum.

Die hat bein Dhr geflungen Bom Lob, das man bir bot, Doch ift zu ihm gebrungen, Ein schwacher Ruf ber Noth. Der ist ber helb ber Freien, Der, wann ber Sieg ihn franzt, Boch glübt, sich bem zu weißen, Bas frommet und nicht glänzt.

Gefund bift bu gefommen Bom Bert bes Jorns zurud, In hülfereichen, frommen, Bertlieb bich erft bein Glud. Der himmel hat bein Leben Richt für ein Bolf begehrt: Bur beies Kind gegeben, Bar ihn bein Opfer werth.

Bo bu ben Bogt getroffen Mit beinem fichern Straft, Dort fieht ein Bethaus offen, Dem Strafgericht ein Mal; Doch hier, wo du geftorben, Dem Rind ein heil zu febn, haft bu bit nur erworben Ein schmudfos Areuz von Stein. Weithin wird lobgesungen, Wie du bein Land befreit, Bon großer Dichter Zungen Bernimmt's noch späte Zeit; Doch steigt am Schächen nieber Ein hirt im Abendroth, Dann hallt im Felsthal wider Das Lieb von beinem Tob."

#### Die Glochenhöhle.

3ch weiß mir eine Grotte, Gewölbt mit Bergfrestalle, Die ift von einem Gotte Begabt mit setnem Halle: Bas Zemanb sprach, was Zemanb sang, Das wird in ihr zu Glodenklang.

Dort tauschen zwei Begludte, Bewegt von gleichem Eriebe, Bas langft bie Bergen brudte, Das erfte Ja ber Liebe; Gin leifes Glödlein fimmt so rein gu einem lautern, vollern ein.

Dort laffen luft'ge Zecher Sich auf ber Feldbank nieber, Sie ichwingen volle Becher Und fingen trunfne Lieber; Rie klang bie Grotte fo wie hent, Bon Feuerlarm und Sturmgelaut

3ween Manner, ernft und finnig, Bereint burch beil'ge Bante, Gie reben bort fo innig Bom beutschen Baterlante; Ta tont bie tieffte Aluft entlang Ein tumpfer Brabesglodentlang.

# Die verlorene Kirche.

Man höret oft im fernen Walb Bon obenher ein bumpfes Läuten, Doch Niemand weiß, von wann es hallt, Und kaum die Sage kann es beuten. Bon der verlornen Kirche foll Der Klang ertönen mit den Winden; Einst war der Pfad von Wallern voll, Nun weiß ihn keiner mehr zu finden.

Jüngst ging ich in bem Walte weit, Wo kein betretner Steig sich behnet, Aus ber Berberbniß bieser Zeit hatt' ich zu Gott mich hingesehnet. Wo in ber Wildniß Alles schwieg, Bernahm ich bas Geläute wieder, Je höher meine Sehnsucht stieg, Je näher, voller klang es nieder.

Mein Geist war so in sich gefehrt, Mein Sinn vom Klange hingenommen, Daß mir es immer unerklärt, Wie ich so hoch hinauf gekommen. Mir schien es mehr benn hunbert Jahr', Daß ich so hingeträumet hätte: Ule über Nebeln, sonnenklar Sich öffnet' eine freie Stätte. Der himmel war so buntelblau, Die Sonne war so voll und glüßend, Und eines Munfters flolger Bau Stand in bem golden Liche düßend Mir dunkten helle Wolfen ihn, Gleich Kittigen, emporzußeben, Und seines Thurmes Spipe schien Im seigen himmel zu verschweben.

Der Glode wonnevoller Klang Ertönte schütternd in dem Thurme, Doch 30g nicht Menschendband den Strang, Sie marb bewegt von beil'gem Eturme. Mir war's, derselbe Sturm und Strom Satt an mein klopfend herz geschlagen; So trat ich in den hohen Dom Mit schwanken Schritt und freud'gem Jagen.

Wie mir in jenen hallen war, Das fann ich nicht mit Borten ichilbern. Die Benfter glübten bunkelflar Mit aller Mart'rer frommen Bilbern; Dann sab ich, wundersam erhellt, Das Bilt jum Leben fich erweitern, Ich fab hinaus in eine Belt Lon heil'gen Franen, Gottesftreitern.

3ch fniete nieber am Altar, Bon Lieb und Andacht gang durchftrablet. Boch oben an ber Dede mar Des himmels Glorie gemalet: Doch als ich wieber fah empor, Da war gesprengt ber Auppel Bogen, Gefffnet war bes himmels Thor Und jete Gulle meggezogen. Was ich für Herrlichkeit geschaut Mit still anbetenbem Erstaunen, Was ich gehört für sel'gen Laut, Als Orgel mehr und als Posaunen: Das steht nicht in der Worte Macht, Doch wer darnach sich treulich sehner. Der nehme des Geläutes Acht, Das in dem Walbe dumpf ertönet!

# Das versunkene Klofter.

Ein Kloster ist versunken Tief in ben wilben See, Die Nonnen sind ertrunken Zusammt dem Pater, weh! Der Nixen muntre Schaaren, Sie schwimmen strack herbei, Nun einmal zu erfahren, Was in den Mauern sep.

Das plätschert und das rauschet In Kreuzgang und Dorment! Um Locutorium lauschet Der schäfernde Konvent; Wan hört Gesang im Chore Und lustig Orgelspiel! Das Glöcklein ruft zur hore Wann's ihnen just gesiel.

Bei heiterm Gollmondglanze Lockt sie ber grüne Strand Zu einem Ringeltanze In geistlichem Gewand: Die weißen Schleier flattern, Die schwarzen Stolen wehn, Die Kerzenflämmchen knattern, Wie sie im Sprung sich brehn. Der Robold bort im Schutte Der hohlen Felsenwand, Er nimmt bes Baters Kutte, Die er am Ufer fand; Die Tänzerinnen schreckend, Kommt er zur Mummerei, Sie aber tauchen neckend Hinab in die Abtei.

#### Marchen.

3hr habt gehört bie Runbe Bom Fraulein, meldes tief In eines Walbes Grunbe Manch hunbert Sahre ichlief. Den Namen ber Bunberbaren Bernahmt ihr aber nie; 3ch hab' ihn jungst erfabren: Die beutiche Boefie.

3mo macht'ge feen nahten Dem icon machen Burfentint, An feine Wiege traten Sie mit bem Ungebind. Die erfte fprach befenbe: "Ba, lächte nur auf mich! 3ch gebe bir frühes Enbe Bon einer Spinbel Sich.

Die andre fprach bagegen: "3a, lachte nur auf mich! 3ch gebe bir meinen Segen, Der heilt ben Tobesfitch; Der mirb bich so bewahren, Daß füßer Schlaf bich bedt, Bis nach vierhunbert Sabren Ein Königssehn bich wedt."

Da warb in's Reich erlaffen Ein feierlich Gebot; Verkündet in allen Straßen, Der Tod barauf gedroht: Wo Jemand Spindeln hätte, Die follte man liefern ein, Und sie an offner Stätte Verbrennen insgemein.

Nicht nach gewohnter Sitte Erzog man bieses Kind
In dumpfer Kammern Mitte,
Noch sonst, wo Spindeln sind;
Nein, in den Rosengärten,
In Wäldern, frisch und fühl,
Mit lustigen Gefährten,
Bei freiem, fühnem Spiel.

Und als es fam zu Jahren, Ward es die schönste Frau, Wit langen, goldnen Haaren, Mit Augen, dunkelblau; In Gang, Gebärde züchtig, In Reden treu und schlicht, In aller Arbeit tüchtig, Nur mit der Spindel nicht.

Wiel ftolze Ritter gingen Der Holten Dienste nach, Beinrich von Ofterbingen, Wolfram von Efchenbach. Sie gingen in Stahl und Gifen, Golbharfen in ber Sanb; Die Burftin mar zu preifen, Die folche Diener fand.

Mit Degen und mit Speere Waren sie stets bereit, Den Krauen gaben fie Ehre, Und fangen widerstreit. Sie sangen von Gottesminne, Bon fühner helben Muth, Bon lindem Liebekfinne, Bon süebekfinne, Bon siebekfinne,

Bon after Stabte Mauern Der Wiberhall erklang, Der Bürger und die Bauern Erhuben frischen Sang. Der Senne hat gesungen, Der über Wolken wacht, Ein Lieb ift ausgeklungen Tief auß bes Bergmanns Schacht.

In einer Mainacht blinften Die Sterne wunderschön, Der Burftin war, als winften Sie ibr zu Thurmes Höhn. Sie flieg hinauf zum Dache, Die Zarte, ganz allein, Da fiel aus einem Gemache Kin trüber Zamrenschein

Ein Weiblein, grau von Haaren, Dort an bem Roden spann, Sie hatte wohl nichts ersahren Bom strengen Spindelbann. Die Fürstin, bie noch nimmer Gesehen solche Kunst, Sie trat in Weibleins Zimmer: "Wer bist bu, mit Vergunst?"

"Man nennt mich, schönes Liebchen! Die Stubenpoesie: Denn aus bem trüben Stübchen Berirrt' ich mich noch nie. Ich sit,' am lieben Plate Beim Rocken, wandellos, Meine alte, blinde Kate, Die spinnt auf meinem Schoof.

Lange lange Lehrgebichte, Die spinn' ich recht mit Fleiß, Flächsene Helbengebichte, Die haspl' ich schnellerweis'. Wein Kater maut Tragödic, Wein Kab hat lyrischen Schwung, Weine Spintel spielt Komödie Wit Tanzbelustigung."

Die Fürstin that erbleichen Als man von Spindeln sprach, Sie wollte flugs entweichen, Die Spindel sprang ihr nach; Und an der morschen Schwelle, Da fiel das Fräulein jach, Die Spindel auf der Stelle Sie in die Ferse stach.

Was war bas für ein Schrecken Als man sie Morgens traf!
Sie war nicht mehr zu wecken, Sie schlief ben Zauberschlaf. Ein Lager warb bereitet Im hohen Rittersaal, Goldstoffe brauf gebreitet Und Rosen ohne Zahl.

So schlief sie in ber Halle, Die Fürstin, reich geschmudt. Balb hatte bie Anbern alle Der gleiche Schlaf berückt. Die Sänger, schon in Träumen, Rührten bie Saiten bang, Bis in bes Schlosses Räumen Der lette Laut verklang.

Die Alte spann noch immer Im stillen Rammerlein, Es woben in jedem Zimmer Die Spinnen, groß und klein. Die hecken und Nanken woben Sich um ben Fürstenbau, Und um den himmel oben Da spann sich Nebelgrau.

Bohl nach vierhundert Jahren Da ritt des Königs Sohn Mit seinen Jägerschaaren In's Waldzebirg davon: "Bas ragen doch da innen, Ob all bem hohen Bald, Kur graue Thürm' und Jinnen Bon seitsamer Gestalt?"

Um Bege funt gerabe Ein after Spinbelmann:
"Erlauchter Bring, um Gnabe! Sört meine Warnung an!
Romantische Menschenftester haufen auf jenem Schlof,
Die mit barbarischem Nieffer Abichtendeten Klein und Groß.

Der Rönigsfohn verwegen That mit brei Jagern ziehn, Sie hieben mit bem Degen Sich Bahn zum Schloffe hin. Gefenket war bie Brude, Geöffnet war bas Thor, Daraus im Augenblide Ein hirschlein sprang hervor

Denn in bes Hofes Raumen, Da war es wieber Balb, Da sangen in ben Baumen Die Bogel mannigsalt. Die Jäger ohn' Berweilen, Sie brangen muthig hin, Bo eine Thur mit Saulen Aus bem Gebufch erfchien.

Iween Riefen schlafenb lagen Bost vor bem Saulenthor, Sie hielten, in's Areuz geschlagen, Die Hellbarben vor, Tarüber rüftig schritten Die Idger allzumal, Sie gingen mit feden Tritten Zu einem großen Saas

Da lehnten in hoben Mifchen Geichmudter Frauen viel, Gemappnete Ritter bazwischen Wit gobnem Saitenspiel. Sochmächtige Gestalten, Geschlosinen Anges, flumm, Grabbilbern gleich zu halten Aus grauem Alterthum

Und mitten ward erblidet Gin Lager reich von Gold, Da ruhte, wohlgeichmudet, Gine Jungfrau wunderholt. Die Sube war umfangen Bitt friichen Rofen bicht, Und auch von Mund und Wangen Schien zartes Rofenlicht. Der Königssohn, zu wissen. Ob Leben in bem Bild, That seine Lippen schließen An ihren Mund so mild. Er hat es bald empfunden Am Odem, suß und warm, Und als sie ihn umwunden, Noch schlummernd, mit dem Arm.

Sie streifte bie goldnen Loden Aus ihrem Angesicht,
Sie hob, so füß erschroden,
Ihr blaues Augenlicht.
Und in ben Nischen allen
Erwachen Ritter und Frau,
Die alten Lieber hallen
Im weiten Kürstenbau.

Ein Morgen, roth und golben, hat uns ben Mai gebracht; Da trat mit seiner Holben Der Brinz aus Walbesnacht. Es schreiten bie alten Meister In hehrem, stolzem Gang, Wie riesenhafte Geister, — Wit frembem Wundersang.

Die Thäler, schlummertrunken, Weckt der Gesänge Lust: Wer einen Jugendfunken Noch hegt in seiner Brust, Ter jubelt, tief gerühret: "Dank biefer goldnen Früh', Die uns zurudgeführet Dich, beutsche Boefie!"

Die Alte fist noch immer In ihrem Kammerlein; Das Dach zerfiel in Trummer, Der Regen brang herein. Sie zieht noch faum ben Faben, Gelahmt hat fie ber Schlag; Gott schenk' ihr Ruh in Gnaben Bis über ben jüngsten Tag! Altfranzösische Gedichte.

#### Die Königstochter.

Des Rönigs von Spanien Tochter Ein Gewerb gu lernen begann. Sie wollte wohl lernen naben, Bafchen und nabn fortan.

Und bei bem erften Sembe, Das fie follte gewafchen han, Den Ring von ihrer weißen Sant Sat in's Meer fie fallen Ian

Sie war ein gartes Fraulein, Bu weinen fie begann. Da gog bes Wege vorüber Ein Ritter lobefan.

"Benn ich ihn wiederbringe, Bas gibt die Schöne dann?" — "Einen Auß von meinem Munde Ich nicht versagen kann."

Der Ritter fich entfleibet, Er taucht in's Dieer wohlan, Und bei bem erften Tauchen Er nichts entbeden fann.

#### **-** 470 **⊙** ~

Und bei bem zweiten Tauchen Da blinkt ber Ring heran, Und bei bem britten Tauchen Ift ertrunken ber Rittersmann.

Sie war ein gartes Fraulein, Bu weinen fie begann. Sie ging gu ihrem Bater: "Bill fein Gewerb fortan!"

### Graf Richard ohne Surcht.

1.

Graf Richard von ber Rormanbie Gridrad in feinem Beben nie. Er ichweifte Nacht wie Sag umber, Manchem Befrenft begegnet' er, Doch bat ihm nie mas Grau'n gemacht, Bei Tage noch um Mitternacht. Beil er fo viel bei Racht that reiten, Co ging bie Gage bei ben Beuten : Er feb' in tiefer Racht fo licht, Mis Diander mobl am Tage nicht. Er pflegte, menn er fcweift' im gant, Co oft er mo ein Munfter fant, Benn's offen mar, bineingutreten, Do nicht, boch außerhalb an beten So traf er in ber Racht einmal, Gin Dunfter an im oten Thal; Da ging er fern von feinen Leuten, Dachbenflich, ließ fie furbag reiten. Gein Bfert er an bie Bforte bant, 3m Innern einen Leichnam fanb. Er ging porbei bart an ber Babre Und fniete nieber am Altare, Barf auf 'nen Ctubl bie Sanbichub' eilig, Den Boben fußt' er, ber ihm beilig.

Roch batt' er nicht gebetet lange. Da rubrte binter ibm im Gange Der Leichnam fich auf bem Geftelle. Der Graf fab um und rief: "Gefelle! Du febft ein Guter ober Schlimmer, Lea bich auf's Dbr und rubr' bich nimmer! " Dann erft er fein Webet beichloß. Beiß nicht, ob's flein mar, ober groß. Sprach bann, fich fegnend: "Berr! mein Geel" Bu beinen Santen ich empfehl'." Sein Schwert er faßt' und mollte geben . Da fab er bas Befrenft auffteben, Sich brobent ibm entgegen reden. Die Urme in Die Beite ftreden. Mle wollt' es mit Bemalt ibn faffen Und nicht mehr aus ber Rirche laffen. Richard beignn fich furge Beile, Er folug bas Saupt ibm in zwei Theile: 3ch weiß nicht, ob es wehgeschrien. Doch mußt's ben Grafen laffen giebn. Gr fant fein Bferd am rechten Orte : Schon ift er aus bes Rirchhofs Pforte, Mis er ber Sanbidub erft gebenft. Er lagt fie nicht, gurud er lenft, Sat fie vom Stuble meggenommen, Bobl mancher mar' nicht wieber fommen

2.

In ber Abtei von Gantt Duan War bagumal ein Gafriftan,

Er mar als frommer Monch genannt, 36m gutes Beugniß guerfannt, Allein je mehr bie Geele werth. Je mehr ber Teufel ihr begehrt. Ginft ging ber Dond, von bem ich fprach, 3m Dunfter einem Amte nach. Da mußt' er eine Dame feben . Er liebt fie, fann nicht miberfteben, Er ftirbt, wird fie ihm Gunft verjagen, Er will an fie fein Alles magen. Bie er nun bat, wie er perbien. Die Dame fich bereben lief. Gie zeigte Beit und Ort ibm an. Bo er gunacht fie treffen fann. Mle nun bie Racht gedunkelt tief Und Mues in bem Rlofter ichlief. Begann ber Bruber feinen Bang. Gr fuchte nicht Befellichaft lang. Bum Saus ber Dame mar fein Bea. Mle über einen fcmalen Ctea. Darüber wollt' er eilig geben; Run weiß ich nicht, wie ihm geschehen, Db er fich fließ, fich übertrat. Db einen falichen Eritt er that: Er fiel in's Baffer und verfant, Dbn' alle Rettung er ertranf. Gin Teufel gleich bie Ceele nabm . Co marm fie aus bem Leibe fam; Er wollte fie gur Solle giebn, Da trat ein Engel ror ibn bin. Gie thaten um bie Geele ftreiten. Dit Grunben mechfelnb fich bebeuten Der Teufel fprach: "Es giemt bir ichlecht, Bu greifen in mein beftes Recht

Du weißt, bie Geel' ift mir gebunten. Die ich ob bofen Berfen funben. 3ch traf ben Monch ob bofen Werken. Wie an bem Wege leicht zu merken, Der Weg hat ihm ben Stab gebrochen. Du weißt, es hat ber herr gesprochen : Bo ich bich find', will ich bich richten." Der Engel fprach barauf: "Mit nichten! Der Bruber lebte manbelfrei. Co lang er mar in ber Abtei. Nun hat bie Schrift uns flar bebeutet : Dem Guten ift fein Sohn bereitet. Dem Unfern muß ber Lohn nun werben Des Guten, bas er that auf Erben. Die Gunbe mar noch nicht erfüllt. Darum bu ihn schon richten willt. Er ift aus ber Abtei getreten, Er hat die Blanke zwar betreten, Allein er fonnte noch gurude. Bar' er gestürzt nicht von ber Brude. Des Bofen, bas er nicht gethan, Darf er bie Strafe nicht empfahn. Und um ein wenig Wollen, nein! Rann er nicht ein Berbammter febn. Doch flage Reiner über'n Anbern. Lag uns jum Grafen Richard manbern! Bon ihm feb unfer Cpan gefchlichtet! Er hat noch immer gut gerichtet." Der Teufel fprach: "Ich bin's gufrieben! Bon ihm fen zwischen uns entschieben!" Gie eilten in's Bemach bes Grafen. Gr lag im Bett und hatt' gefchlafen, Doch mar er jeto eben mach Und bachte manchen Dingen nach.

Sie melbeten ihm Alles flar, Bie's mit ber Geel' ergangen mar. Sie baten ihn nun, ju entscheiben, Wem fie geboren follt' von Beiben. Berr Richard hielt nicht lange Rath, Er fürglich biefen Ausspruch that: "Die Ceele gebt bem Leib gurude, Und ftellt bas Pfafflein auf bie Brude, Dahin gerabe, mo es fiel! Dann mifche Reiner fich in's Spiel! Und rennt es in gestrectem Lauf Boran, und schaut nicht um, noch auf, So fall' es in bes Bofen Schlinge Dbn' Wiberfpruch und lang Gebinge! Doch wenn es anbere fich entschieben Und fich gurudgieht, hab' es Frieben!" Der Rechtsfpruch, ben ber Graf gethan, Stand Ginem, wie bem Anbern an, Die Seele fie bem Leib einbliefen . Dem Monch bie alte Stelle wiesen. Mle fich ber Bruber wieber fanb. Und frifd auf beiben Beinen ftanb. Bog ichneller er gurud ben Schritt, Mls mer auf eine Schlange tritt. Raum batten fie ihn loggelaffen, That er mit Abschied furg fich faffen, Er flob in größter Saft nach Saus, Berfroch fich, mant bie Rleiber aus. Roch immer er zu fterben bebte. Er mar im 3meifel, ob er lebte. Mle nun ber Morgen brach beran, Da ging ber Graf nach Santt Duan, Berief bie Bruberschaft guhanb, Den Monch in naffen Rleibern fant.

Richard ihn gu fich fommen ließ Und vor ben Abt ihn treten bieß: "berr Bruber! wie ift's Guch ergangen . Bas habt 3hr Schlimmes angefangen? Gin andermal babt beffer Icht Beim Blankengeben in ber Racht! Graahlt bem Abte frei und offen. Bas Guch in biefer Nacht betroffen!" Der Bruber ichamte fich gu tobt. Er marb bis uber bie Dhren roth, Bor Abt und Grafen fo gu fteben, Doch that er Alles frei gefteben. Der Graf bestartte ben Bericht. So fam bie Bahrheit an bas Licht, lind in ber Rormanbie noch lange Bar biefes Stichelmort im Schmange: "Wein frommer Bruber, manbelt fact. Unt nehmt auf Stegen Guch in Icht!"

### Legende.

Es ift 'ne Rirche mobl befannt, Santt Dichael vom Berg genannt, Am Enbe vom Rormannenlanbe. Auf eines boben Relfen Rante. Umichloffen überall vom Deer, Rur bag von einer Geite ber. Go wie bie Bluth gurude trat. Sich öffnet ein gebahnter Bfab. Es fommt bie Bluth zweimal im Sage Mit ichnell und ftarfem Wellenichlage. Dag Mancher ju berfelben Brift Mit großer Roth entronnen ift. Biel Baller gu ber Rirche fommen, Bu ihres em'gen Erbes Frommen. Ginmal, an einem boben Tefte. Beeilten fich bie frommen Gafte, Bur beil'gen Dieffe bingumallen! Doch hat bie Bluth fie überfallen. Gie floben auf bes Bfabes Enge Mit Saft und machtigem Gebrange. Rur einer armen Comangern mar Die Rraft geichwunden gang und gar, Bebemmt ihr Lauf von berben Schmergen, Die fich ibr regten unter'm Bergen. Sie mart geftoßen von ber Dienge lind fiel gu Boben im Gebrange ;

So blieb fie liegen, unbeachtet. Beil Beber fich gu retten trachtet. Die Anbern maren all' entronnen lind batten icon ben Berg gewonnen, Doch mie fie nach ber Frau binfaben . So that fich ichon bie Bluth ibr naben : Bobl jebe Gulfe mar qu frat. Drum manbten fie fich gum Gebet. Much jene, bie, bem Tobe nab. Richt Menfchenbulfe möglich fab, Gie hat ju Befus und Marien Und jum Erzengel laut gefchrieen. Die Bilger haben's nicht vernommen, 3um Simmel ift ber Ruf getommen. Die fuße Gottesmutter oben Sat fich von ihrem Thron erhoben. Die beil'ge herrin voll Erbarmen Birft einen Schleier bin ber Urmen, Die unter folder Dede Schut Bemabrt ift por ber Bellen Trus Denn mitten in ber Baffer Braus 3ft ihr gebaut ein trodnes Saus. Die Chbegeit nicht ferne mar, Rach ftund am Strand bie gange Schaar. Die Frau man langft verloren gab; Da wich bie Bluth vom gand binab, lind trat aus all ber Rellen Grund Die Frau, gang freudig und gefund ! Und in ben Armen hielt fie linb Gin lieblich neugeboren Rinb. Da thaten Beiftliche und gaien Des iconen Bunbere boch fich freuen, Dit Staunen auf bie Frau fie miefen, Den herrn und feine Mutter priefen.

#### Roland und Alda.

#### Mus einem Belbengebicht.

Edon fehren Die Bigner in Die Stabt, Gehoben mirb bie Brud', bas Thor vermahrt. Mle Raifer Rarl es flebt, fein Blut aufwallt. Saut auf er ichreit, pon milbem Born entbrannt : "Boblan jum Sturme, madre Ritterfchaft! Ber jest mir fehlt, mas er gu leben bat, Sab' er in Frankreich Bergichloß ober Start. Thurm ober Befte, Rleden ober Mart. Es wird ihm all bem Boben gleich gemacht " Auf folche Borte fommen All beran . Die Schilbner bringen auf bie Mauern bar, Mit hammer ichlagend und geftabltem Schaft, Die von Bigne fteigen maueran; Da werfen Stein und Scheiter fie berab, Und mehr ale fechzig werben ba germalmt Der Junglinge vom ichonen Frankenland. "berr Raifer! - fpricht ber Bergog Raims im Bart -Bollt 3hr bie Stabt gewinnen mit Bewalt, Die boben Dauern mit ben Binnen ftart, Die feften Thurme, mand' Jahrhundert alt, So Selben einft erbaut mit großer Rraft: In Gurem Leben wird es nicht vollbracht. Drum fenbet eb' gurud nach Frantenland, Daß Bimmerleute merben bergefchafft!

Und find fie angekommen vor ber Stadt, So lagt fie bauen Ruftzeug jeber Art, Davon bie Mauern fturgen!"

Der Raifer hort es, machtig er ergrimmet. "Monjoie!" ruft er aus mit lauter Stimme, "Was zogert ihr, ihr meine fühnen Ritter!" Bon neuem ba ber milbe Sturm beginnet, Sie werfen, ichleubern in gewalt'gem Brimme. Und fieh! schon Alba bort, bie Minnigliche! Mit reichem Mantel mar fie mohl gezieret, Der mit Golbfaben meifterlich geftidet, Die Mugen blau und blubend bas Gefichte. Sie trat auf ber gemalt'gen Befte Binnen. Alls fie ben Sturm, bas milbe Toben fiebet, Da budt fie fich, 'nen Stein hat fie ergriffen, Muf eines Bascons Belm wirft fie ihn nieber, Daß fie ben gangen Girkel ihm gerfplittert, Es fehlte wenig, mar' er tobt geblieben. Roland erfah es, mit bem fühnen Blide, Der eble Graf, er rief mit lauter Stimme: "Bon biefer Seite, bei bem Sohn Mariens! Wird man bie Befte nimmermehr geminnen. Denn gegen Damen fturm' ich nun und nimmer." Er ließ nicht langer, baß er nicht ihr riefe: "Wer send Ihr boch, o Jungfrau, Minnigliche? Wenn ich Guch frage, nehmt's in gutem Sinne! 3ch frag' es nicht um irgend Unglimpfe millen." "Berr! - fagte fie - es bleib' Guch unverschwiegen! Die mich erzogen, Alba fie mich hießen, Die Tochter Rainers, welchem Genua pflichtet. Die Schwefter Dlivers mit fuhnem Blide. Gerhards, bes machtigen Gebieters, Richte : Mein Stamm, er ift erlaucht und hochgebietent.

Bis heute bin ich ohne herrn geblieben, Ind werd' es bleiben, bei dem Sohn Mariens! Es ware benn mit herzog Gerhards Willen Und Olivers, den Rittertugend zieret." Da sprach Roland für sich mit leiser Stimme: "Es thut mir leid, beim ew'gen Sohn Mariens! Daß Ihr Euch nicht in meiner haft befindet. Doch soll es noch geschen, nach Gottes Willen, Durch jenen Kamps, zu welchem mich beschieden Oliver, der Genueser."

Co fprach ichon Alba, bie Berftanbige: Serr Ritter! nun hab' ich Guch nicht verhehlt, Bas 3br von mir erforschet und begehrt: Run fagt binwieder mir, fo Guch gefällt, Bon mann 3hr fent, und meldes Gu'r Gefchlecht! Es fteht Guch wohl ber Schilb, mit Banten feft. Und jenes Schwert, bas Guch gur Seite hangt, Und jene Lange, bran bas Fahnlein weht. Und unter Guch bas apfelgraue Pferb, Das ichnell, wie ein beschwingter Bfeil, binrennt 3hr brangtet heute machtig unfer beer. Bor allen Unbern Scheinet Ihr ein Belb. Nun alaub' ich mohl, wie mir's in Ginnen fteht. Daß Gure Freundin hohe Schonheit tragt." Roland vernahm es, und er lachte bell. "3a . Dame! - fprach er - mahr ift, mas 3hr fprecht, In Chriftenlanden feine Bleiche lebt, Noch fonften, bag ich mußte."

Als Roland höret, daß fie alfo fpricht, Entbedt er ihr fein ganzes Gerze nicht, Doch allerwegen gut er fie beschied: "Jungfrau! nach Wahrheit geb' ich Euch Bericht: Roland benennen meine Freunde mich." Chon Alba bort' es, mobl ibr bas gefiel: "Cepb Ihr ber Roland, welcher, wie man fpricht, Mit meinem Bruber fich jum Rampf beichiet : Noch wift 3hr menig, wie fo fuhn er ift. Und babt 3hr Rampf beschloffen gegen ibn, Auf Treue fag' ich Guch , es franket mich , Beil man für meinen Freund Guch halten will, Bie mir ju Ohren fam von bort und bie. Bei jener Treu, womit Ihr Rarlen bient! Bar' ich nicht gestern Gurer Saft entwischt. Erbarmen nicht, noch Gnabe battet 3hr. Daß zu ben Meinen 3hr mich wieber ließt." Roland vernahm es mobl, antwortet' ibr: "3ch bitt' in Liebe, fpottet meiner nicht!" -Der Raifer rief ben Grafen von Berri: "berr Lambert! gebt mir redlichen Bericht : Ber ift bie Dam' auf jener alten Binn'. Die mit bem Roland fpricht und er mit ihr?" "Bei meiner Treue! - Lambert ihn befchieb -Schon Alba ift's, bas eble Frquenbilb. Rainers von Genua, bes Tapfern, Rinb. Der Lombard foll fie führen nach Roin." "Das wird er nicht - verfett ber Raifer ibm -Roland bat felbft auf fie geftellt ben Ginn. Eh fturben hundert Mann, in Stabl geftricht. Bevor ber Lombard Alben führte bin." Co fprach ber Raifer, Roland aber ichieb Bon Alben, bie auf hober Mauer blieb. Der Ronig fiebt ibn, nedt ein menig ibn. "Traut Reffe! - fpricht er - mas ift Guer Ginn Begen bie Dlaib, mit ber 3hr fprachet bie? Wenn irgend Born Ihr beget gegen fie: In Liebe bitt' ich Guch, verzeihet ibr!"

Roland vernahm's, fein Blut emporte fich Aus Cham vor feinem Dehme.

"Traut Reffe mein! - fprach Rarl, ber ftarte belb -Db jener Daib, mit welcher 3hr gerebt, Sabt 3br ju lang verweilet an ber Stell'. Denn aus ber Ctabt brach Dliver inbeg, Und mit ibm bunbert Ritter, mobl bewehrt, Gie baben überfallen Guer Beer. Der Unfern 3mangigen bas Saupt gefrellt Und ihrer viel gefangen meggeschleppt. Die Jungfrau Alba mußt' es mohl vorber, Gie bat Guch nur gehöhnet und genedt." Roland vernahm's, ichier fam von Ginnen er, Bon wiltem Grimm bas Angeficht ihm brennt. Mle nun ber Raifer Biolande Born erfebn, Da that er gutlich ibn beschwichtigen: "Traut Reffe! - fprach er - gurnet uicht fo febr! Db jener Daib, mit welcher 3hr gerebt, Biebn wir gurud ju Gutten und Begelt, Und ihr gu Liebe nimmt ber Cturm ein Gnt'." Roland verfette : "Go wie 3hr befehlt!" Gin Sorn erfcoll, es manbte fich bas beer Burnd gu ben Begelten.

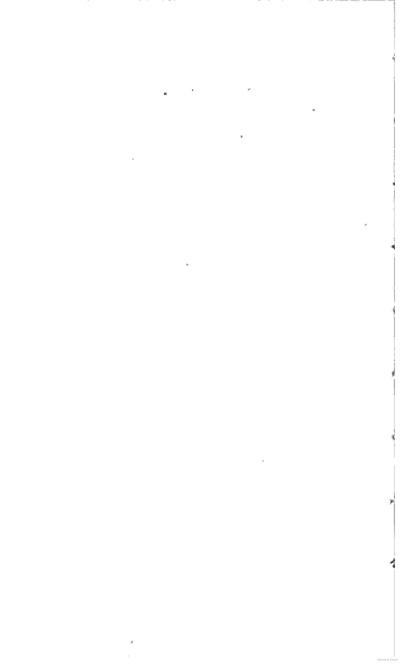

# Fortunat und seine Sohne.

Fragment.

### Erftes Buch.

Ihr Wolken, die ihr bunt den himmel faumet, Aufsteigt, Gestalten wechselt und vergehet! Ihr Wellen, die ihr Sterne jest beschäumet, Jest tief zum Abgrund stürzt, jest neu erstehet! Ihr Winde, die ihr jene Wellen baumet, Und jene Wolken burch die Lüfte wehet! Euch rust ich an als Musen, führt zum Ziele Wein Lied von der Fortung laun'schem Spiele!

Gluck zu! schon sind die Segel aufgezogen, Bon Coperns Kuste stößt bas fremde Schiff. Da zeigt sich noch mit Federspiel und Bogen Ein schlanker Jüngling auf dem nahen Riff. Er ruft, er springt hinab, er theilt die Wogen, Bis er das zugeworfne Tau ergriff.
Mit einem Zug ift er an Bord gerissen, Gleichwie ein Stör, der in die Angel bissen.

Das Schiff, woselbst ber Jüngling angeschwommen, Gs war ein guter Benetianer Mast, Der von Jerusalem zurückgekommen Und Wasser hier, nebst Coperwein, gefaßt. Gar freundlich ist der Schwimmer aufgenommen, Man drängt sich um den wunderlichen Gast. Da sest er ruhig sich auf eine Tonne Und spricht also, sich trochnend an der Sonne:

No. of Lot

"3hr guten herren, bie ihr jeht mein Ohr Mil Fragen taubet und mein Kleid zergaufet. Bift benn, mein Bater ift herr Theodor, Der bort in Famagufta's Mauern haufet! Er war ber reichfte Burgersmann hievor, Die Freunde haben ibm fein Gut verschmaufet: 3ft meine Mutter, Fortunat mein Name."

"Nun benkt ihr leicht, und ich bekenn' es ehrlich, Daß mir's daheim nicht febr bestagen mochte. Für Durft zu trinken, und zu freisen nährlich, Wo man vordem zahllosen Gäften kochte; Ermunternde Gesellschaft fand sich spärlich, Wenn nicht ein Gläubiger zuweilen vochte, Noch minder taugten, mich zu unterhalten, Der Mutter Sorgenblick, des Baters Kalten "

"Wiein einzig Labsal blieb bie Jägerei; Und ward, bei ringeverkegtem Königsforfte, Mir nie ein Wild mit ftattlichem Gemeih, Biel weniger ein Thier mit stolzer Borste, Ein Bogel taum, mit hungrigem Geschrei Sintaumelnd um die durren Klippenhorste: Doch that mir's gut, auf Fessen und in Klüsten Umberzustlettern und die Bruft zu füsten."

"Und heute fab ich just aus meiner Bufte Tas Schiff bie Segel ungebuldig schwellen, Da faßte mich ein plogliches Gelüfte, Ter reisemutb'gen Schaar mich zu gesellen. Geracht, gethan! ich rannte flugs zur Küfte, Ein fichrer Schwimmer, sprang ich in die Wellen Bleng, Balke, nun nach Suben ober Norben! Dein 3äger ift ein freier Seemann worben." "Uch, Eines fällt mit einmal mir auf's herz: bin fuhr ich, ohne nur Balet zu fagen. Dft mahnt' ich zwar die Eltern, halb im Scherz: Bieb Glück ift in ber Welt noch, laßt mich's wagen! Dennoch trifft unerwartet fie ber Schmerz, Mir ift, als hört' ich die Berlagnen klagen: Die Mutter fonderlich, die gute Mutter, Sie weint fo leicht, fie hat ein herz wie Butter."

"Weil's aber nun geschehn und schon die Zinnen Bon Famagusta fern hinabgetaucht, So muß ich jest auf andre Dinge sinnen, Denn plutt und bloß bin ich hieher gehaucht, Durch Herrendienst möcht' ich mein Brod gewinnen, Ift Keiner hier, der einen Diener braucht? Wanch ebeln Ritter seh' ich ja im Kreise, 3ch bient' ihm wohl, daheim und auf ter Reise."

Er fprach's und ließ die Blide forschend manbern, Bis sie auf Einem festgeheftet blieben: Das mar ber edle Graf Hubert von Flandern, Der sich auf frommen Kahrten umgetrieben; Ansehnlich stand er ba vor allen Andern, Wohlwollen war dem Antlit eingeschrieben, Und leicht verstehend unfres Jünglings Auge, Sprach lächelnd er: "Schlag ein, wenn ich bir tauge!"

"Denn find wir nicht ein feltsames Gespann, Nach Sinn und Neinung ganz und gar verschieren? Du reißt dich eben aus der Heimath Bann Und willst in weiter Welt ein Glück dir schmieden, Tagegen ich ein reisemüder Mann, Der nach den Stürmen Ruhe sucht und Frieden, Der sehnlich wünscht, nach mannigsachen Fährden, Jum Bort des Ehstands eingelotet zu werden."

"Gin Bort bie Che! — rief ber Rarr bes Grafen, Gr mar jum beiligen Grabe mitgefahren, — So nicge boch vor foldem Rubehafen Der himmel jeben Biebermann bewahren! Gin Meer ift file, bef Bellen nimmer schlafen, Drauf ewig fich bie tollen Sturme haaren, Gin falfches Meer, ein wilbes Meer, Eur Lieben, Ein bolllich Meer voll Schllen und Charpben!"

"Imei Dinge brachten mich zu bem Entschluß, Den frifchen Leib ber Seefahrt preis zu geben: Das eine mar ber Andacht lleberfluß, Die Sehnfucht, an bem hell'gen Grad zu kleben, Das andre war ber tägliche Berbruß, Der mir gehlühr im lieben Keleben. Mie bat bies Schiff im Sturme so geschwanket, Wie bat bies Schiff im Sturme so geschwanket, Wie unser häuschen, wenn mein Weib gezanket.

Doch laft une, was ber Schalfenarr me'ter freicht, Wit einer Göttin Selbftgefprach vertaufden! Seht ihr bie nedische Bortuna nicht nus jener golbnen Bolte nieberlauschen? Sie schaut bas Schiff im heitern Morgenlicht, Sie bort bie muntern Auberschläge rauschen. Tenn wirb ein Anter irgendwo gelichtet, Tahin ift gleich Fortunens Bild gerichtet.

"Ha! — freicht sie — fahre wohl, auf schwankem Kiel, gahr' wohl, mein Kertunat, du goldner Knabe! O. Heil mir, daß hieher mein Auge siel, Wo längst Gesuchtes ich gesunden habe! Du Bogesfreier, sey mein lusity Spiel! Dich werb' ich redlich tummeln bis zum Grabe, Dich werb' ich, meine Macht an Tag zu legen, Durch Lust und Tauerspiele seisch bewegen." Durch Trauersviele, ja! wenn gleich die Dichter Als Zufall in das Lustspiel mich gebannt. Sie ziehen, traun! so wichtige Gesichter, Wie zum Verwaltungerath der Welt ernannt. Und vor dem Stuhle dieser ird'schen Richter Werd' ich für blind, für ungerecht erkannt. Bedachte Keiner denn, daß mit der Binde Die strenge Dike felbst ihr Aug' umwinde?"

"Ein Wesen haben sie nun ausgesonnen, Berhängniß heißt es, sinster, räthselhaft. Bereiteste Rechtspsteg' ist hier gewonnen, Wie bei der Fehme dunkler Brüderschaft. Ein Mord ist, eh' drei Stunden hingeronnen, Bered't, rerübt, gerichtet, abgestraft. Was ist's, wo ist es denn? Man sagt dem Bolke: Gasst nur hinauf und seht die schwarze Wolke! "

"Kein Wunder benn, daß längst ich meine Gunst Der überweisen Dichterzunft entzogen! Nach Brote ging von jeher alle Kunst, Den Dichtern wird's am fargsten zugewogen. Doch nähren sie ja gerne sich vom Dunst Und weiden sich am bunten Regenbogen; Ift einem alles Lebensglück verdorben, Geduld! man ehrt ihn schön, wenn er gestorben "

"Imar hat fo eben Einer von ber Gilbe Ein Lieb, bas mir geweiht ift, angehoben, Doch wenig Gutes führet er im Schilbe, Drauf beuten schon bie wunderlichen Proben; Auch war ich seither ihm nicht allzu milbe, Und wenig Ursach fand er, mich zu loben, Drum bind' ich ihm noch fürder so die Hande, Daß er'es mühsam oder nie vollende."

"Mein Fortunat! von welchem ungesehen Und ungehört ich hier in Wolken hange, Du wirst, ich hosses, dich nie zum Dichter blaben, Sonst war' es mir um unsre Freundschaft bange; Ein Liedchen höchstens kann ich zugestehen, Das man vor Frauen singt zum Lautenklange. Nimm Alles leicht! das Traumen laß und Grübeln! So bleibst bu wohlbewahrt vor tausend Uebeln."

Mit biesen inhaltschweren Götterworten Sag' ich von anderem Bericht mich ledig! Nichts von der Ansahrt in so manchen Borten, Nichts von beglückter Landung in Benedig, Nichts von dem Eintritt in die Gent'schen Bforten, Nicht, wie der Graf, dem Jüngling mehr als gnädig, So stattlich ihn beritten macht und kleidet, Daß ihn die ganze Dienerschaft beneidet!

Auch von des Grafen festlicher Vermählung Mit einer herzoglichen Braut von Cleve Erspar' ich mir, wie billig, die Erzählung, Kein Lorbeer grünet hier für meine Schläfe. Erst als die Lust gehetzt bis zur Entseelung, Der Freudenkelch geleert bis auf die Hefe, Erst nach der Ritterseste vierzehn Sonnen hat, was zu melden sich verlohnt, begonnen

Wann schon ber Schnitter Fleiß in rollen Schwaben Des Sommers goldnen Segen hingebreitet, Wann schon die Erntewagen, hoch geladen, Hinfahren, von Gesang und Klang begleitet: Ift auf der Stoppelfelter öden Pfaben Der Nehrenlese magres Fest bereitet. D gieriges Gewühl zerlumpter Knaben, Baarfüß'ger Mädchen, heischrer Krähn und Raben!

eo auf ben Plau, ber bom Turnei ber Ritter gerwühlt ift und umwölft mit Staub und Campf, Wo abgeknidte Busche, Lanzensplitter, Schilbertummer zeugen von bem heißen Kampf, Wo rings zerquetscht die Schranken und bie Gitter Bon wilber Roffe mächtigem Geftampf: Torthin beruset nun zum Nachgesechte Trommetenischall bie Knappen und bie Knechte.

Bohl nennt uns ber homerifche Gefang Die Rolfer und bie Sauptlinge bes Breiten, Die hier vom Strand aufziehn im Donnergang, Die bort aus Eroja's Mauern nieberschreiten; Mich aber frornet fein vermefiner Drang, Wit foldem Meister um ben Arang zu freiten, Drum melb' ich furz bie Manner und bie Rotten, Die zum Turniere traben ober trotten.

Des Boriaals und tes Stalles etle Stamme, Man fieht fie alleiammt zu Gaule fteigen, Wer je ein Roß geritten in die Schwemme, Der will fich beut als wadern Renner zeigen, Der Meifter Rellner auch ift feine Memme, Geratter Roch ift feiner von ben feigen, Celbft ber noch jüngst ben Brativief mußte wenten. Er fprengt heran, ben Lanzenschaft in Sauben.

lind feinen biefer Tapfern foll man ichelten, Gricheint er nicht fogleich beim erften Ruf. Denn widerspenst'ge Roffe find nicht selten, lind mache gibt's, die Gott sehr träge schuf. Auch muß ja Alles beut für Streitroß gesten, Was irgend Mahne zeigen kann und huf, Jieht schon ein Ohr für merklich in tie Länge, Die Waprenschau ist heut nicht allzu strenge,

Gin hölzern Mannlein, wunderlich geichmudt, 3ft aufgestellt vor all ben fühnen Recen, Ein Mannlein, in die Stellung hingebudt, Die unter Jaunen heimisch ist und heden; Durch innere Gewerfe vorgedrüdt, Entfallen Münzen in ein klingend Beden : 3e länger sie ben Breis sich ftreitig machen, 3e reicher siets wird er dem Sieger lachen.

Nach diesem segenschwangern Bilve blickt Wit beißer Sehniucht manch ein armer Knappe. Wen aber mehr die eble Ruhmgier zwickt, Dem winkt ein goldnes Diabem von Pappe, Kings von Karaunensebern bunt umnickt, Ein Mittelding von Kron' und Narrenkappe. Nicht Seltsames noch Aermlichs begt die Erbe, Drum nicht geworben und gehabert werbe.

Als nun zum Angriff die Trommete ichalt, Da fömmt's von allen Seiten hergeschoffen; Mit Schwertern, Kolben, Lanzen, neu und alt, Wird deringehaun, geichtagen und gestossen. Das pfeift und zijcht, das schwertert und bas prallt, Die Krenz und Luer', wie hagesskurm und Schlossen, und als am tollsten sich gewirrt der Knäuel, Berhüllet bichter Staub ben ganzen Grüvel.

Doch wie aus duftrem, nebelschwerem himmel Wit fücht gem Schimmer blidt ein Sonnenstrahl, So blidt aus jenem ftaubenden Gewimmel Der schwude Fortunatus manchesmal; Er tummelt meisterhalt den raschen Schimmel, Er glänzt in bunter Tracht und blankem Stahl, Recht ritterlich ericheint er, fest und munter, Bald taucht er auf, bald wieder taucht er unter.

Zulett, als sich ber wilde Lärm gelegt, Und nun das bichte Staubgewölke sinkt, Da sieht man erst, was sich am Boben regt, Bie Mancher kraftlos bort um Huse winkt, Auch Manchen, ber nach seinem Rosse frägt, Und Manchen, ber beschämt vom Plate hinkt Nur Fortunat sitt ausrecht in ben Bügeln, Und: Sieger! Sieger! hallt's von allen Hügeln.

Seit bieses Tages wohlerworbnen Kranzen halt ihn ber Graf noch werther als zuvor,. Bor allen Andern foll ber Jüngling glanzen, Er steigt zum ehrenvollsten Dienst empor, Beim Mable barf er ben Pokal krebenzen, Die Schlüffel wahrt er zu bes Burghofs Thor, Man senbet ihn, zu laben hohe Gäste, Er folgt bem herrn zum Jagen und zum Feste.

Und will die Gräfin oft an Regentagen Sich felbst und ihren Fraun Aurzweil bereiten, So heißt sie ihn die griech'sche Zither schlagen Und Heimathlieden singen in die Saiten, Auch gibt's von Eppern mancherlei zu fragen, Bon Frauentracht und andern Seltsamkeiten, Er sagt's in bosem Deutsch, doch zierlich immer, Bon hellem Lachen hallen dann die Zimmer.

Je reicher ihm bie Gnabe zugemessen,
Je gift'ger schwillt ber andern Diener Neid,
Jumal bem Narren will's das Herz zerfressen,
Verschmäht zu sehn, wie ein verbrauchtes Kleid,
Denn Niemand horchet jeht den frost'gen Spässen.
Von bösen Weibern und von Cheleid;
Wie könnten sie dem neuen Baare munden
In seiner Che goldnen Flitterstunden?

The same of the sa

Es war an einem Abend in ber Schenfe, Schon jog bie ernfte Mitternacht in's Land, Schon leerten mablig fich die meiften Bante, Rur eine Kamerabschaft hielt noch Stand; Doch lebnt fich, mud von Zechen und Gegante, Der auf ben Tisch und Jener an bie Band; Die Lampe hängt ersterbend von der Decke, Da bebt ter Narr fich an bes Tisches Ecke.

"Nicht mehr verbeiß' ich diesen berben Rummer, Maulbenker ibr, Schlasmüßen, Memmen, Tröpse! Erwacht einmal aus eurem dumpsen Schlummer, Ehrlose, sinnverlassen Geschöpse! Geschehn nicht Dinge, schreien möcht' ein Stummer? Ibra fich vollen dazu und kragt die Köpse. Hat sich die Welt so wunderbar verwankelt, Taß nur der Narr noch denkt und spricht und handeln?

"Der Frembling, ben mir aus bem Meer gezogen, Biel beffer batten wir ibn bein versent, Der unfern berrn beschmeichelt und belogen, Der unfre Frau am Narrenseile lenft, Der um ben Kampfpreis ichmählich und betrogen, Bar boch bie beste Ruftung ibm geichenter. Den seht ihr und verbrängen, und vernichten, Und Keiner wagt, sich männlich aufzurichten?"

"Merft auf! mir ichieke Zeber britthalb Thaler, So ichaff ich ben Berbaften euch vom Ort. Das Doppelte gelob' ich jedem Zabler, Ift Jener nicht in breifig Tagen fort. Ihr gafft mich an, ihr mahnt, ich sev ein Brabler, Reeunde! Narrenwort ist auch ein Bort. So eilig soll er aus bem Lande jagen, Als wollt er mit bem Sturm ble Bette wagen.

Roch mar ber icharfe Rebner nicht am Enbe, 218 jeber ichon entflammt vom Gige fuhr. Die Glafer wirft man jubelnd an bie Banbe, Und mancher trägt bes Gifere blut'ge Gpur; Dann reichen fie jum Bunbe fich bie Sanbe, Bleich ber Berfammlung, bie im Rutli fcmur; Die Glode kundet 3molf mit bumpfem Schalle, Die Lamp' erlifcht, nach Saufe taumeln Alle.

Bon biefer Zeit an wirbt ber luft'ge Rath Um unfere Junglinge Reigung und Bertrauen. D Fortunat, mein theurer Fortunat! Du machft mir bang, bu haft's mit einem Schlauen. Richt mahr, er bienet bir mit Rath und That, Führt bich zu gutem Wein und schönen Frauen? Er lobt bich, nennt bich einen fchmuden Ritter? Bohl weiß er, folche Rebe fchmedt nicht bitter.

Und feltfam! mas bas traute Baar verzehrt, Der Rarr bezahlt bie Beche ftets von Beiben : So febr ber ehrenhafte Jungling wehrt, Er fann es boch am Enbe nie vermeiben. Den Unbern bunft bas Alles hochft verfehrt : Bill er ihm fo ben Aufenthalt verleiben? Bar' Fortunatus noch auf Cyperns Rufte, Er fame flugs, wenn er folch Leben mußte."

Einsmals, zur Rube mar bie Berrichaft ichon, Der Jüngling war noch auf ber Rammer wach, Da hört' er braugen leifen Seufgerton, Und bebend trat ber Narr in bas Gemach: "D Fortungt, mein armer, liebfter Gohn! Ach Fortunat, mein füßer Liebling, ach! Mein Freund, ber Kanzler, hat mir's felbst vertraut."

uhland, Gedichte. "Ach! bu begreifft mich nicht, ich muß mich fassen, Kh' bie Gefahr noch enger bich umstrickt.

O Kreund! es hatte langst sich merten lassen,
Daß Elifersucht an seinem herzen hickt.
Auch mochte wohl bie Grafin bich nicht bassen,
Sie hat bem Sanger freundlich oft genickt
Ja! — schwur ber Graf — ich schaff es nächster Tage,
Daß er viel Jatrer noch bie Triller schage."

"Der Siegesichmud mit gebern von Karaunen Warb bir zu schlimmem Zeichen aufgelet. Und morgen schon! ich bort' es beutlich raunen, Die Stunde nacht, bas Meffer ift gewest.
Statt beiner trug ich oft der Herrschaft Launen, Wie gerne doch vertrat' ich dich auch jetz!
Und that' ich's nicht zur Freundschaft dem Genoffen, Doch that' ich's meinem Ebgefpann zum Boffen."

"Zwar wenn es bir nicht allzu schredlich ware, Gevulbig bich zu fügen ber Gewalt: Du lebft an unserm Hof in hoher Ehre, Und niegend triffit du besteren Gehalt, Auch trodnet Freundeshand ja manche Jähre, Wenn jemals ich für einen Freund bir galt — Allein ich seh', du bebft an allen Gliebern, Auf solche Antwort läßt sich nichts erwidern."

"So hore benn ein Mittel, das dich rette! Ein guter Engel flüftert's mir in's Ohr. Grühmorgens, wenn man lautet in die Wette, Erschliebet fich zuerft bas Norberthor, Dann, Theurer, hebe schleunig dich vom Bette Und, wie jur Jagd geruftet, reit' bervor: Bift du hinaus, dann laß bein Roß sich fich ftreden! des himmels heere mögen dich bebeden!"

Er ipricht's, und des Erichrodnen bleiche Wange Ruft er mit Judasfuß und ichleicht nach haus. Dem neuen Attis ift's so berzensbange, Bald übersauft ihn Gluth, bald fatter Graus. Die längste Nacht, sie währt' ihm nie so lange, Berzmeifelnd blidt er nach dem Worgen aus; Roch immer lächelt, wie mit kaltem hohne, Die kusche Luna nach dem Echmerzenssone.

Mich felbft, ben Dichter, überichauert's leife, 3ft gleich ber gange Lug mir aufgebedt; Tenn follte Fortunat fo ichnober Beife Geftümmelt werben, wie ber Narr ibn ichrecht, So fturbe mir an meinem Lorbeerreise Manch obles Blatt, bas uoch im Reime ftedt, So föntte mein Gesang ja nur ertönen Bom Fortunat, und nicht von seinen Goffnen

Sorch! was vernehm' ich? Sallet nicht Gelaute? Er ift's, ber Mettenglod' erfehnter Klang. D heller Saut, wie oft beriefft bu Braute, 3n Luft erschreckenbe, jum Tempelgang! Doch wie bem angftgequalten Jungling heute, So süß erflangft bu nie, so freubig bang. Raum heben sich bes Thores Gatterbalken, Er fprengt gebudt hinaus mit Jund und Falken.

Und als nun binter ihm tie Mauern ragen, Da fliegt er über heten bin und Gräben, Die Dogge meint den schnellften hirsch zu jagen, Der Kalfe meint in Sturmgewölf zu schweben, Der Reiter nur will über Trägbeit flagen Und hört nicht auf, den heißen Sporn zu geben, kntfiel' ein Aug' ihm in der großen Eile, Es auszuseben nahm' er sich nicht Weile Die Meeresstuth, unendlich hingegossen, Sie sehet erst ber wilden Blucht ein Ziel, Doch eben will ein Schiff vom Strande stossen. Er dingt sich ein um wenig ober viel. Zurud noch schickt er seine Reis'genossen, Den Schimmel sammt dem Hund und Federspiel. Hin fährt das Schiff: wohin? ich kann's nicht sagen. Bergaß ja doch der Blüchtling selbst zu fragen.

So ging's bem Jüngling in ben Nieberlanben; Ich malte treu und redlich die Geschichten, Auch etwas nieberländisch, seh's gestanden! Wan muß sich nach des Landes Weise richten, Wie in Getränken, Speisen und Gewanden, So manchmal auch im Malen wie im Dichten. Wird unser Schiff nach China hingeweht, Wal ich chinesisch euch, so gut es geht.

llnd will mich bennoch Der und Jener schmalen, Daß ich sein feineres Gefühl beleidigt, So hört denn, ekle Ohren, zarte Seelen, Kin Wörtchen noch, das mich gewiß vertheidigt? Die Wahrheit darf ich nimmermehr verhehlen, Dem alt ehrwürdigen Buch bin ich vereidigt, Sollt' ich an ihm das Schmähliche vollziehen, Dem unser held meerüber muß entstiehen?

#### Bweites Buch.

Birf ab, mein Lieb, ben nieberlandigen Schub Und ichnalle ben Rothurn bir an bie Sofien! Der herrichen Bortuna pflichteft bu, Und biefe hat ein Trauerspiel befohen, Aus Bolfen sprach fie ben Brolog bazu, lind nicht beliebt's ibr, ibn zu wiererholen. Tritt auch ber helb nicht alebald auf die Bretter, Roch blieb er unversent von Sturm und Better.

Der Schauplat unfres Studes ift ju Lonben, Die Zeit — ich bachte mobl, im gebruar? Denn welcher rubmet fich von allen Monben, Daß er bem Trauerfpiele gunft'ger mar? Doch meine Göttin fouttelt ihre blonben Stirnloden, furber beutet fie in's Jahr: Den wechfelnben April hat sie erforen, 3hr Dichter felbft ift im April geboren.

Bu Sonten also war ein Raufmann faffig, Roberto, von toskanlichem Gefchiechte. Bon Jugend auf bebacht, arbeitsam, mafiig, Sart' er befiegt bie largen Schicffalsmachte, Roch jebe warb und ichafft' er unablaffig, Streng hielt er feine Schreiber, feine Anechte. In Strengen fam ihm ber Gewinnft gefloffen, Doch nahm er auch ben lieinen gern zum groffen.

Als biefer einst am Bulte saf und fann, hot't er im Gange braugen rafche Schritte, Ge flovit, und eb' er Antwort geben fann, Steht ichm ber Gast schon in bes 3immers Mitte. Ein langer, hagter, frühverzehrter Mann, Nach Farb' und Buchs und Klebertracht fein Britte: Die dunfeln Angen laft er kedlich schweisen, lind was er ansieht, scheint er zu ergreisen.

"Andreas Robio bin ich genannt, — So fricht er — von Florenz, wie Ihr, entsprossen. Wein Water Lucas ift Euch wohl bekannt, Er rübmt sich Eucer Jugendzeit Genossen, hat gute Seidenwaar' Guch stets gesandt Und Euch getreulich in's Gebet gesolosen. Bei der Bemandtuiß darf ich mich erfrechen, Um einen Freundschaftsbienst Euch anzusprechen.

"Gin ebler Lorb ift zu Turin gefangen, Def kläglich Schieffal mir bas herz bewegt. Dem armen Manne war es beigegangen, Daß er fich eine Sammlung angelegt, Nicht von Zwiefaltern, Steinen, Muicheln, Schlangen, Roch Anderm, was man senst zu sammeln pflegt; Rein, wie die Britten flets Besontres freute, Bon Rechnungen der Birth und Sandelskeute."

"Seit Monden schmachtet er in Blod und Eisen Ob dieser Beigung für das Ungemeine; Run sam ich jüngst dorthin auf meinen Reisen, (3ch tauste dort zerschieden Ebesteine), Da ließ ich mir das Sehenswürdige weisen, Die Kirchen, Klöster, beiligen Gebeine Und durcht ich wohl den Schulbthurm übergeben, We jene seltne Sammlung ist zu sehen?" "Als Kenner hatt' ich bald mich überzeugt, Sie halt' im Werthe vierzehntausend Kronen, Den Sammler aber fand ich tief gebeugt, Er konnte nicht ber dumpfen Luft gewohnen, Und, wie mich leicht bas Mitleid übersteugt, So schwur ich, keinen Fleiß für ihn zu schonen; Und nennt mich einen Schurken, wenn ich rafte, Bis ich ber leid'gen Fesseln ihn entlaste!"

"Geloben mußt' ich noch am Abschiebstag, Nicht ganz umsonst die Sache zu betreiben, Auch will er gerne dreisach den Betrag Bon dem, was ihm geliehen wird, verschreiben. Roberto — sprach er — weiß, was ich vermag, Der wird gewiß nicht ungerühret bleiben. So bin ich vor Roberto denn getreten, Er sey um diesen Liebesdienst gebeten!"

Glaubt nicht, daß mit demüthiger Gebarde Andreas diese Worte vorgebracht; Salt er nicht, wie der Bettler mit dem Schwerte, Mit scharsem Blick den Handelsfreund bewacht? Doch dieser ist der kaltste Mann der Erde lind nie empfand er noch der Blicke Macht. Geruhig spricht er, einen Brief entsaltend lind ihn dem Frembling vor die Augen haltent:

"Mit' biesem Schreiben ward ich heute Morgen Bon Eurem Bater aus Florenz bechrt. Herr Lucas ist um Euch in großen Sorgen, Weil Ihr auf Reisen Geld und Gut verzehrt; Er warnt mich, Euch bas Minbeste zu borgen, Wenn Ihr vielleicht hieher ben Flug gekehrt, Auch schrieb er so nach vielen Handelspläßen, Im sich und Andre-aus Gefahr zu setzen."

"Meichwohl gefteh' ich, bağ mir wohlgefallt Bas 3fr betreibt, es ift ein gut Gefchafte, Der eble dorb, von bem 3fr vorgemelbt, Grlangt noch einst durch reiches Erbgut Rrafte. 3ch merbe zahlen, wenn 3br Bürgen stellt, Es fehlt Guch nicht, faßt 3hr's am rechten hefter for hat Berwaubte, die ihm belfen konnen, Der König selber wird ihm Gutes gönnen."

Andreas eilt zu Bettern und Gevattern, Sie find die reichten auf der reichen Insel, Gr spricht von faulem Stroh und gift'gen Blattern, Er schichtert des Berlaffenen Gewinfel, Gr malt ihn halb verzehrt von grimmen Rattern, Er taucht in jeden höllengraus ben Binfel; Bergeblich! alle Aunft ift bier verschwendet: "Der König belfe, der hat ihn versendet!"

Der Rönig helfe! Rach ber hofburg schreitet Unbreas, vor ben Rammere tritt er hin: "Britannia! — ruft er — Schmach ift bir bereitet, Dein Bote liegt im Rerfer von Zurin.
Siehft bu, wie er nach bir bie Arme spreitet, Und hast du feinen Schilling mehr für ibn? Der Böbel sammelt fich vor feinem Gitter Und jubelt: Seht boch Sankt Georg, ben Ritter!"

Der Kammrer brauf: "Wein Lord muß fich gebulten, Es hilft ihm nichts, wenn er bie harr rauft, Er macht zu großer Unzeit seine Schulben, Kein überflüffig Golb ist bier gehauft, Der schone Brautschmud koftet manchen Gulben, Den unser König feiner Schwester kauft. Der Edmund, ber ben theuren Schap verschließer, der gedach werchtließer, der gedie Euch, wohin bas Gelb uns fleger!"

Geziemt' es, Soll' und himmel zu vergleichen, Go fprach' ich: wie ein heller Sterneufrang bervortritt, wenn bie Bolfen plofich weichen. Go bem Andreas jener neue Glang! D armer Lord, wie muß bein Bild erbleichen! Ter Brautichmuc füllet ihm die Seele gang: Ind gierig nach bem foftbarn Augenichmause filt er die Straße fün zu Edmunde Jause.

Der Ritter Ebmund mar ein frommer Chrift, Doch hatt' er nicht bas Leibliche vergesien. So war er eben auch zu jener Trift Mit Frau und Kinbern an ben Tich gesessen, Und wie er immer gut und freundlich ift, So bittet er ben Tremben gleich zum Effen. Wie auch ber ungebuldige Gaft sich webret, Er muß erft spelsen, was ber herr bescheret.

Ginftweilen boch beginnt er zu erzählen und gibt bem Birthe fein Begehren fund, Kr nennt fich einen Sandler in Juwelen, Und führt die schoffen auf bem Erbenrund. Er hat gehört, ber König will vermählen Die Schwefter an ben herzog von Burgund. Auch von dem Brautgeschent hat er vernommen, zu fehn, zu handeln, ift er herzefommen.

"Tas foll geschehn, bas soll geschehn nach Tische! Barum verschmädt 3hr so mein hauslich Mahl? Entbedt 3hr nichts, was Euch ben Gaumen frische? 3hr nehmt vom Nebhuhn nicht und nicht vom Nal!" Doch Jener benkt an Bögel nicht, noch Sische, Und jede Schuffel bringt ihm neue Qual Bis endlich, nach gestrochnem Tischgebete, Ter Wirth zu holen geht das Brautgeräthe.

So wie ein Jaun vom buschigen Gestade Mit brünst'gen Bliden nach der Nymphe späht, Die sich entkleiden will zum kühlen Bade Und bald in offner külle vor ihm steht: So blidt der klorentiner nach der Lade, Daran herr Edmund jest den Schlüssel dreht; Und als es nun an dem, sie aufzudeden, Da zittert ihm das herz vor Lust und Schrecken.

Wie bligen ber Demanten helle Sonnen!
Wie spielen farbig all bie ebeln Sterne!
Und Perlen, Nereus Töchtern abgewonnen,
Und schönes, blankes Gold vom reinsten Kerne!
Gleichwie, in ber Gebanken Meer zerronnen,
Ein Seher aufblickt zur gestirnten Ferne,
So bem Andreas am Juwelenschranke
Verirrt in's Grenzenlose ber Gebanke:

"Ich schaue hin, und schaue hin auf's Neue, Es ist ber Erbe Gott, was vor mir liegt. Bor diesem Zauber weicht die fromme Scheue, Und des Gewissens Zweifel ist besiegt, Bon ihm bezwungen wird des Weibes Treue, Bon ihm res Madchens Unschuld eingewiegt. Solch einen Talisman an jedem Kinger, Du bist ein Fürst, du bist ein Weltbezwinger!"

"Und mußt' ich so die schönste Zeit verschwenden, Die Kraft der Jugend, mit unwürd'ger That! Was hieß es, falsche Wechsel auszusenden, Die man beim ersten Blick mit Füßen trat? Berliebte Wittwen um ihr Gut zu pfänden? D leichtes Spiel, o kindischer Verrath! Kommt mir der wahre Sinn so spät zur Reise, af ich erst jeso nach dem Höchsten greife?"

"Nur weil ihr pranget mit ben Diabemen, Ihr Fürsten, sept ihr herrscher bieser Zeit, Wird man euch diese Zier vom haupte nehmen, So weicht die Blendung eurer herrlichkeit. Ein Schatten ist der Mensch, ein trüber Schemen, Wenn ihm das Gold nicht seinen Schimmer leiht. Ich aber will mich schwingen aus dem Dunkeln, Ver Schmuck ist mein, ein König werb' ich funkeln!"

So fuhr' er fort zu träumen und zu rasen, Da frägt herr Edmund: "Nun gesteht mir frei! Was benkt Ihr von den seurigen Topasen? Was von dem großen Diamanten-Ei? Was hier von den milchweißen Perlendlasen? Und habt Ihr selber was, das schöner sen?" Der Fremdling spricht: "Ich werd' Euch Meines weisen, Beliebt es morgen Euch, mit mir zu speisen."

Drauf kehrt Andreas zu dem Gastfreund wieder Und ist der angenehmsten Botschaft voll: Ein Mann hat sich gefunden, fest und bieder, Der für den Sammler sich verschreiben foll! Auch singet er dem Kausherrn seine Lieder Bon sichrer Bürgschaft auf des Königs Joll: "Schafft morgen nur ein stattlich Mahl, denn wisset, Daß unser guter Bürge mit uns isset!"

Roberto rüstet stattlich seine Küche, Der Gast erscheinet mit bem Stundenschlag, Er wittert serne schon die Wohlgerüche, Sie künden ihm ein tressliches Gelag. Man ist, man trinkt, man bringt sich gute Sprüche, Und jeder denkt im Herzen, was er mag; Doch ist's verponet, daß kein Wort entwische Von dem Geschäft, nach Tische das, nach Tische! Als nun ber Gaft bie Mahlzeit eingenommen, lind manches Glas genippt vom ebeln Wein, Da fieht man recht, wie es ihm wohl bekommen, Denn freundlich, wie ein Engel, blidt er brein. Das innige Behagen biefes Frommen, Es rührte wohl ein herz von Kiefeistein. Antreas aber naht fich ihm gefellig:
"Jur Sach nun, herr Ritter, wenn's gefällig!

Nicht ahnt ber Arme, wie man ihn belifte, Er bantt für Alles, was er Guts genoß, Ilno findlich froh, als ging's zum heil'gen Chrifte, Tolgt er bem Schalf in's obere Geschoß. Dort siebt in ober Kammer eine Kifte: Schon öffnet lich bas wohlrerwahrte Schloß, verr Ermund beugt sich bin, so fieht er's besser, Ta fahrt ihm in's Genick ves Walschen Wesser.

Drauf nimmt ber Morber bem entfeelten Gaft Den Daumenring, womit er sonft gefiegelt, Reift ibm vom Gurt bie Goliffel, und mit Saft Entweichet er, nachdem er fest verriegelt; Du aber, Edmund, hattest bich im Glaft Der eiteln Erbenfchage gern gespiegelt: Bie ift bir, als mit einmal fich verbeeiten Bor beinem Bid bes himmels gertlichfeiten?

Der Mörber rennt hinab in's haus bes Tobten, Wo er bie Frau, nun Wittme, so verftanbigt: "Gert Tomund sendet mich als seinen Boten, Er lauft nicht gern, wenn er ein Wahl beenbigt, Und bas er löse jeden Zweiselsstnoten, Sat er mir Ring und Schüffel eingehändigt. Er schick wie, weil zum Tausch vir nöthig haben as Kastein mit den zeinen hochzeigaden."

Sat auch die Frau noch irgend ein Bebenken, Der Balfche weiß, wie man mit Weibern spricht, Sie sucht in allen Kammern, allen Schränken, Sie sucht und sucht, das Kästlein find't sie nicht. Das hat er nun von allen seinen Ränken, Bon seiner blut'gen That, der Bösewicht! Doch er, der Welt und seines Ichs Verächter, Bricht aus in ein satanisches Gelächter.

Die Stunde brangt und Eile will die Flucht, Bevor um Rache schreit der grause Mord. Drum flügelt er die Schritte nach der Bucht Und wirft sich an des nächsten Schiffes Bort. Wer vor dem Henkerbeile Rettung sucht, Dem gilt es gleich, nach Sud hin oder Nord. Das Hurrah schallt, die Barke sleugt mit vollen Gesiedern — aber ferne Donner rollen.

Der Kausherr saß indeß baheim und schrieb, Da quoll das Blut hernieder durch die Dielen, Doch weil er sein Geschäft mit Eiser trieb Und nicht gewohnt war, über's Blatt zu schielen, Kein Wunder! daß er unbekummert blieb, Bis ihm die Tropsen in die Rechnung sielen. Ob er sich wohl am Federmesser ritte? Ob er mit rother Dinte sich beschmitzte?

Roberto! hebt es an, sich bir zu lichten? Erbebst du vor der gräßlichen Entfaltung? Nicht wahr, von derlei blutigen Geschichten Stand nichts in beiner doppelten Buchhaltung? In ebnem Gleise ging bein Thun und Tichten, Da faßt dich furchtbar des Geschickes Waltung, Das Angewohnte fällt, das alte, theure, Du mußt hinüber in das Ungeheure!

Noberto fiedt die Feber hinter's Ohr, Betufet gitternb feine Hausgenoffen Ind fleigt mit ihnen jum Gemach empor, Bou we der bofe Thau heradgestoffen; Bohl schöte Jeder gern den Andern vor, Die Thure wird gewaltsam eingestoffen: Dort liegt herr Edmund blutig bei der Trube, Tort halt herr Edmund tiefe Mittagkrube.

Hat sich in einem hause was geändert Aus solche Weisel, brob das Herz erschaubert, Und solche Weisel, brob das Herz erschalbert, Und fömmt ein Freund des Hauses herzeschlendert; Der sonst wohl manches Stündlein dort verplaubert: Wie Wohlbefannten zu erkennen zaubert! Denn Alle sind, wie man Lemuren schildret, Werfardt, entstellt, die Stimmen selbst verwilkert.

So hatt' es Einer bei Roberto troffen, Bis man sich mäblig sammelt und bebenft; Rann man die Leiche wegzubringen hoffen? Bird der Berbacht noch irgend abgelentt? Ein tieser Brunnen fieht im Keller offen, Boflan! bort wird der tobte Leib versenft. Doch bleibt dem Hause Luft und Muth verdorben, Als ware der Gebleter selbst gestorben.

Geftorben nicht, boch auch nicht mehr lebenbig! Er hat ja keine Luft mehr an ben Zahlen, Er weiß noch kaum tas Einmaleins auswendig, Bergift ben Wonatstag zu öftern Malen Und flößt fich in ben Rechnungen beständig, Denn immer, wenn er fist ob ben Journalen, 'fi's ihm, als ob bas Blut herniebertropfe than ber Thure soon ber hatsper flopfe. Geduld! die Sage rennt auf allen Pfaben, Der König hört, daß man ben Nitter misse, Herr Edmund stand bei ihm in großen Gnaben, Und mehr noch macht der Schmuck ihm Kümmernisse. Jum Florentiner war der Mann geladen, Dort ist es glaublich, daß man von ihm wisse. Jeht klopst es erst! ber Richter mit den Bütteln, Um Alles auszustöbern, aufzurütteln!

Auch die Gewölbe werben nicht verschont Und so durchstört vom Boden bis zur Decke, Daß keine Rat' im Loche sicher wohnt Und keine Fledermaus in ihrer Ecke. Da benkt noch Einer: "Ob sich's wohl verlohnt, Daß ich ein Windlicht in den Brunnen strecke?" Und sieh! entsetzlich aus der feuchten Tiese Starrt eine Hand, als ob sie Rache riese.

Nicht foll Mebea ihre Kinder schlachten Bor allem Bolke, hat Horaz gelehrt, Und seinen Ausspruch ziemt es uns zu achten, Da er, Fortuna, deinen Ruhm gemehrt. Drum, wenn wir Keckes auf die Bühne brachten, So blieb' uns doch das Aeußerste verwehrt: Wie man den Herrn aushenkt zusammt den Knechten, Weil sie den Mord verhehlt, nach Landesrechten.

Und euch, Zuschauer, die ihr mude send Der traurigen und fürchterlichen Dinge, Zeig' ich zum Troste, wie man herbes Leid Und finsteres Entsetzen bald bezwinge, Wenn ich ein junges Weib in schwarzem Kleid, Camillen, Edmunds Wittme, vor euch bringe. Die Schöne, beren Trauerzeit noch dauert, hat doch im herzen mählig ausgetrauert.

Erft fühlt sie ihre Zähren fanfter rinnen, Gemäßigter ertont ihr Weh und Ach, Schon hört sie auf, sich feindlich einzuspinnen, Sie läßt die Sonne schon in ihr Gemach, Schon sieht sie wieder ihre Nachbarinnen lind merkt es sich, was eine tröstend sprach, Sie sprach: "D laßt Euch eine Wittwe fagen, Wie Ihr des tobten Manns Euch könnt entschlagen!"

"Jett, ba bie Blüthenknöpfe wieber quellen Und ba ber Kukuk rufet, früh und spät, Jett lasse Eure Bettstatt anders stellen, Als sie noch seit des Sel'gen Tagen steht, Und denkt an einen seinen Junggesellen: Jedoch in Ehren, wenn Ihr schlafen geht! Die Todten zu den Todten, mein' ich eben, Die Lebenden zu denen, die da leben!

Camilla brauf: "Gevatterin, bei Leibe! Sollt' ich vergessen meines liebsten Herrn?"
Doch als sie nun allein ist, kömmt's dem Weibe Nicht aus dem Sinne, sie versucht' es gern. Und wär' es auch zum bloßen Zeitvertreibe, Die Bettstatt soll vom alten Platze fern.
Doch als man rück, was hat sich da gefunden?
Das Kästlein, das seit Edmunds Tod verschwunden.

Die Wittwe wendet sich an zween geehrte Berwandte, die ihr oft zu Rathe waren, Die Männer aber schütteln ihre Bärte; "Was hilft es Euch, den theuren Schmuck bewahren? Unmöglich ist es, daß man ihn verwerthe, In aller Welt hat man davon ersahren. Biel besser ist's, Ihr tragt ihn selbst zum Throne, Und harret, wie der König Euch belohne."

#### **~**3 513 €~

Da schmudet sich Camilla, wie es benen, Die um ben Gatten trauern, sich gebührt. In ibre Wimpern hangt sie Wittwentbranen. In Seufzer wird die schönen Bruft geschnütz, Und nichts verfäumt sie, was an Wagdalenen Die Augen locket und bie Herzen rührt. Las Kästlein hüllet sie in ihre Klöre. Und mehret sich bem König zum Geböre.

Als brauf ber König an bem theuren gunbe Den Blid gefättigt, benket er im Stillen: ,
Die Pflicht erheischt, baß noch in biefer Stunbe Mein voller Dank sich zeige Frau Camillen. Um was nun trägt ihr herz bie tiefe Bunbe, Als um bes jeht gefuntenen Schmudes willen? Drum ift es billig, baß aus biefem Schake fin neues Glud ihr aufbluht zum Erfahe."

lind mitten aus ber unschahbaren Sabe Entnimmt er einen Ring von hobem Preis: |, Empfangt, Camilla, die geringe Gabe!
Loch nicht als meiner Dantbarteit Beweis, Rein, daß ich Euch von bes Gemahles Grabe Jurude zieh' in meines Sofies Kreis.
3hr aber werbet, meines Throns Basallen, Ber befen Ring gewinne von euch allen!"

Run ficht ein Junker, blenbgeledt und seblant, Tes Dienftes waretend, bei bes Königs Stuble. Bewer noch Emund in die Grube fant, hieß es, daß Zener um Camillen buhle Und daß er Tag für Tag, nicht ohne Dant, Sein Rof an ihrem haus vorüberichule. Der bittet jeho, nicht umfonst, die Dame um ihren Ring, ein Tröfter ihrem Grame. Doch ihr. Demanten, tonigliche Spende, Bobl mögt ihr eine reine Etirne schmiden, Und ihr, ber Berlen töftliche Gebande, Ihr mögt um eine fromme Bruft euch bruden, Ihr aber, goldne Spangen, zieret Saube, Die nichts benn wohlthun, segnen und begluden, Daß ihr entfündigt werbet, Brautkleinobe, Die ihr bestedt seyd mit vielsadem Tobe!

Britanniens großer König fep getriefen, Wie er ber frommen Wittmen fich erbarme! Roch eine foll ben Tröfter fich erfiefen, Roberto's Wittme, Corbula, bie Arme. Obfchon fich ihre Unichuld flar erwiefen, Doch lebt fie, summt ben Baifen, tief im harme: Denn als ihr Cheliebfter hing am Galgen, Ta ließ man um fein Gut bas Volk fich balgen.

Der Rönig ruft fie, reichlich auszuftatten Gebenft er fie, erichelnet nur ein Freier. Jwar langern ichon fich ibres Lebens Schatten, Doch löst fie gerne noch ben Bittwenichleier. Sie ihricht von einem Diener ihres Gatten: Jur gelt bes Morbs verichieft gemefen feb er; Er feb, unangesehen feiner Jugenb, Ein Mufterbilb ber Arommigket und Lugenb.

Der Rönig lagt ben jungen Mann beschiden, Rur benft er, als er Zenen fich beschaut: "In bem ift wenig Lugend zu erbliden, Er scheint mir eine leichte, lofte Saut. Doch meint die Frau an ihm fich zu erquiden, So werbe sie noch heut' ihm angetraut!" Bir aber wünschen: möge wohl gerathen Die Ge Corbusa's mit — Fortunaten!

Der Borhang fallt. Bas mir euch aufgetischet, Sagt, ift es nicht ein achtes Trauerfpiel? 3mar ift ber argfte Bofewicht entwischet, Der hehler bes Berbrechens aber fiel, Die Wittwenthrane hat man abgewischet, Und Alles fam an ein verfohnend Biel. Doch mag die Melt nun tabeln ober loben, Schon hat Bortuna neues Spiel erhoben.

In demfelben Formate und gang gleicher Ausstattung wie gegenwärtige Ausgabe, find folgende Werke in unsferem Berlag erschienen:

# Freiligrath's Gedichte.

Rthir. 2. 20 Mgr. ober fl. 4. 30 fr.

# Goethe's Egmont.

26 Mgr. oder fl. 1. 24 fr.

# Goethe's Faust.

Rthir. 2. 25 Mgr. ober fl. 4. 48 fr.

# Goethe's Gedichte.

Bwei Cheile.

Rthir. 2. 20 Mgr. oder fl. 4. 30 fr.

### Goethe's

# Hermann und Dorothea.

broch. 15 Mgr. oder 54 fr., elegant gebunden 26 Mgr. oder fl. 1. 24 fr.

### Goethe's

Iphigenie auf Tauris.

27 Mgr. ober fl. 1. 30 fr.

#### Goethe's **Eorquato Zasso.** Ribir. 1. 6 Agr. oder fl. 1. 45 fr.

Serder's Cid. Rtblr. 1. 20 Ngr. oder fl. 2. 42 tr.

Solderlin's Gedichte. Rtbir. 1. 20 Rgr. ober fl. 2. 42 tr.

#### Homer's Ilias.

Johann Geinrich Doß. Rthir. 2. ober fl. 3. 30 fr.

### Homer's Oduffee.

non

Johann Geinrich Voß. Rthlr. 2. ober fl. 3. 30 fr.

Justinus Kerner's Iprifche Gedichte Dierte, sehr vermehrte Auflage. Athlr. 2. 20 Ngr. ober fl. 4. 30 fr.

#### Gottfr. Kinkel's Otto der Schüt.

Gine rheinische Geschichte in gwolf Abenteuern. broch. 13 Mgr. ober 48 fr. geb. 26 Mgr. ober ft. 1. 24 fr.

### Lenau's Gedichte.

3mei Theile in Ginem Banbe. Rthir. 3. 13 Mgr. oder fl. 6.

#### Das Nibelungenlied

Dr. Karl Simroch.

### Dehlenschläger's Gedichte.

2. verm. Muff. brochirt. Rthir. 1. 71/2 Rgr. ober fl. 2. gebunden Rthir. 1. 20 Rgr. ober fl. 2. 42 fr.

#### Platen's Gedichte.

Rthir. 2. ober fl. 3. 30 fr.

#### Schiller's Gedichte.

3mei Theile in Ginem Banbe. Rithir, 2. oder fl. 3. 12 fr.

#### Schiller's

#### Braut von Meffina.

Rthir. 1. - ober fl. 1. 36 fr.

## Schiller's Don Carlos. Ribler. 2. ober ft. 3. 12 fr.

Schiller's Maria Stuart. Riblr. 1. 15 Mgr. oder fl. 2. 24 fr.

### Schiller's Wilhelm Tell.

Schiller's Ballenftein. Bwei Cheile in Ginem Band. Mibtr. 2. - ober fl. 3. 12 er.

### 3. Aust. Ribir. 2. 20 Agr. oder fl. 4. 30 fr.

. Auft. Rtbir. 2. 20 Mgr. oder fl. 4. 30 fr.

# Tegnér's Frithiofs:Sage.

Amalie von Belvig, geb. Freiin von Imhoff. Riblr. 1. 20 Mgr. od. fl. 2. 42 fr. .

#### Zedlit' Gedichte.

4. vermehrte Auflage. Ribir. 2. 20 Mgr. ober fl. 4. 30 tr.

## Berlags : Werke

## J. G. Cotta'schen Buchhandlung.

Gedichte Gr. Maj. bes Ronige Ludwig von Bayern. 4 Theile

Allexander Graf von Burttemberg, gesammelte Gebichte.

Rtblr. 5. 26 Mgr. ober fl. 10. 12 fr.

Rtbfr. 2. ober fl. 3.

8. Dritte Auflage.

broch.

Arnd, Cd., Ifraelitifche Gedichte. gr. 8. 24 Mgr. ober fl. 1. 24 fr. Balladen, Mahrchen und Schwante, altichwedifche, überfest von Mohnife. Rtffr. 1. 25 Mgr. oder fl. 3. Bauer, L., Raifer Barbaroffa. Dichtergabe jum Rolner Dombau. 221/2 Mgr. ober fl. 1. 12 fr. Beer, M., Grenenfee. Tranerfpiel in 5 Acten. 2te Auft. 8. Rtblr. 1. 6 Mgr. ober fl. 1. 45 fr. Blomberg, B., Freiherr v., Gedicte. gr. 8. Rthlr. 1. ober fl. 1. 36 fr. Borel, E., Echos lyriques, poésies traduites de l'allemand en français avec le texte allemand en regard. S. broch. Rthlr. 1. 74/2 Ngroder fl. 2. Brentano, Clemens, Mabrden. Berausgegeben von G. Gor: red. 2 Theile. gr. 8. Rthir. 5. 12 Mgr. ober fl. 9. Bulow, Cb. von, Rovellen. 2 Theile. Rtflr. 3. oder fl. 5. 15 fr. Burns, R., Gebichte, überfest von Ph. Raufmann. gr. 8. Rthir. 1. ober ft. 1. 36 fr. Boron . Ritter Barolbs Dilgerfahrt. Mus bem Englischen von Beb: lit. gr. 8. brech. Rtffr. 2. ober fl. 3. 24 fr. Calberon, Don Bedro de la Barca, geiftliche Schaufpiele. Meberfest von Jof. Freiherrn von Gichendurff. Rtffr. 2. ober fl. 3. 30 fr. Dingelftedt, Fr., Gedichte. 8. broch. Rthlr. 2. ober fl. 3. 12fr. Drofte-Sulshof, 21. Freiin v., Gedichte. 8. brod. Rthlr. 2. ober fl. 3. 30 fr. Chert, R. G., Gedichte. Bollfandige Ausgabe in drei Buchern. Dritte fart vermehrte Muflage. 8. broch. Rtflr. 2. 10 Mgr. ober fl. 4. Germann, J. P., Beitrage gur Doefe, mit befonderer Din. meifung auf Goethe. 8. Rthir. 1. ober fl. 1. 36 fr. Auswahl vorzüglicher irifder Ergaflungen. Bon R. v. R. 1-3r. 20b. 5. broch. Rthlr. 2. 18 Rgr. od. fl. 4. 12 fr. Sichenbach, Bolfram von, Dargival und Titurel; Ritterge-2 Theile. 8. Rtblr. 5. ober fl. 8. 30 fr.

| Fenchtersleben, G. Freiherr von, Gebicte. 8. bred.                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rthlr. 1. 15 Rgr. oder fl. 2. 30 fr.                                                                            |
| Flemming, Paul, erlefene Gedichte. Ausgemablt von Guft.                                                         |
| Ochwab. gr. 8. brod. Rtflr. 1. oder fl. 1. 36 tr.                                                               |
| Fouque, Friedr. Baron de la Motte, Gedidte. 5 Bande.                                                            |
| or 8. Relinnapier Rthlr. 7. 15 Mar. ober fl. 12.                                                                |
| Schreibpapier Rthlr. 6. ober fl. 10.                                                                            |
| Drudpapier Rtblr. 3. 221/g Rgr. ober fl. 6.                                                                     |
| Gangerliebe. Rtblr. 1. 15 Rgr. ober fl. 2. 36 fr.                                                               |
| Freiligrath, Fr., Gebichte. Achte Auflage. 8. brech. Dit                                                        |
| bes Dichtere Portrat. Ruftr. 2. 71/2 Mgr. ober fl. 3. 36 fr.                                                    |
| - Englische Gebichte aus neuerer Beit. Rach Gel. Semans,                                                        |
| Landon, N. Couthen, A. Tennylon, Long-                                                                          |
| fellom und Andern. Mit dem Bildnif der Mrs. be-                                                                 |
| mans in Stablftich. Rthfr. 2. 71/2 Mgr. ober fl. 3. 36 fr.                                                      |
| Bedichte, auserlefene, altdentiche. Rendeutich umgearbeitet von 3.                                              |
| Grafen Mailath. gr. 8. Rthlr 1. 10 Mgr. oder fl. 2. 24 fr.                                                      |
| magnarifche, überfest von 3. Grafen Mailath. gr. 8.                                                             |
| Rthlr. 1. 10 Mgr. oder ft. 2, 15 fr                                                                             |
| Geibel. G. Ronig Roberich. Gine Tragobie in funf Mufjugen,                                                      |
| Rtblr. 1. oder fl. 1. 45 fr.                                                                                    |
| Juniustieder. 8. broch. Rthlr. 1. 25 Mgr. ober fl. 3.                                                           |
| Genelli, B., Umrife jum homer mit Erlauterungen von Dr. C.                                                      |
| Forfter. 49 Blatter in Stabl geftochen.                                                                         |
| Ausgabe in quer Folio Refir. 6. ober fl. 10.                                                                    |
| " " Duart Rthir. 4. oder fl. 7.                                                                                 |
| Goethe, 3. 28. Don ; poetifche und profaifde Berte. 2 Bande mit                                                 |
| 11 Stabiftichen. 3mette Auflage. Rtblr. 14. ober fl. 24. 3meiten Bandes imeiter Theil. Rtblr. 6. ober fl. 10.   |
| 3weiten Bandes zweiter Theil. Rthlr. 6. ober fl. 10. womit biefe compacte Ausgabe mit ber neueften Tafchen-Aus- |
| gabe in 40 Banden, dem Inhalt nach, vollfommen in Ueber-                                                        |
| einstimmung gebracht ift.                                                                                       |
| fammeliche Berte, mit neuen Bufagen vermehrte neugeorbnete                                                      |
| mandiafe Mudaghe in 40 Banben. 12. Mthlr. 21. ober fl. 35.                                                      |
| Mafferie hiern nach Beichnungen von 2B. Raulbach und feinen                                                     |
| Schulern, in Gtabl gestomen bon Stelfenjano, Weber tc. 40                                                       |
| Blatter. Rtflr. 3. 10 Rgr. ober fl. 5. 20 fr.                                                                   |
| meftoftlicher Divan. 8. Rtflr. 3. 20 Rgr. oder fl. 6. 45 fr.                                                    |
| Gog von Berlichingen. Illuftrirt mit holgichnitten nach Beid.                                                   |
| nungen von G. Reureuther. Lericonformat.                                                                        |
| Reffe. 4. 20 Rgr. ober fl. 8.                                                                                   |
| Gebichte. Rene Mufl. 2 Eble. gr. 8. Rtblr. 2. ober fl. 3. 30 fr.                                                |
| Gedichte in Answahl jum Schulgebrauch von Dr. 3. 28.                                                            |
| Schäfer. 2 Bande. 27 Rgr. oder fl. 1. 30 fr. Fout. 2 Theile. 8. Rtblr. 1. oder fl. 1. 45 fr.                    |
| Ownjer -                                                                                                        |
| Gruneifen, Rarl, Lieder. 8. 15 Mgr. oder 45 fr.                                                                 |
| Gutfow, Rarl, Rero. Gine Tragobie. S. broch.                                                                    |
| Wester 1 10 War aber # 3                                                                                        |

| Safie , Masomed . Schemfeb.bin, ber Divan. Aus bem Perficen von Jof. v. Sammer. 2 Ifle. Rthlr. 2. oder ft. 3. 36 fr. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sebel's Chagfaftlein bes rheinifden Dausfreundes mit 60 Dolg.                                                        |
| fcnitten. 8. cart. Rthfr. 1. ober fl. 1. 36 fr.                                                                      |
| belbenbuch, bas, tr Bb. Gubrun. Ueberfest von Dr. R. Gimroct.                                                        |
| gr. 8. Rrblr. i. 15 Rgr. ober ft. 2. 30 fr.                                                                          |
| 2r Bo. Das Ribelungenlied. Ueberfest von Gbendemfelben.                                                              |
| Gte Muflage. Rtbir. 1 oder fl. 1. 45 fr.                                                                             |
| gunde. Alphart. Der hornerne Giegfried. Der Rofengarten.                                                             |
| Das Silbebrandslied. gr. 8. Riblr. 2. ober fl. 3. 30 fr.                                                             |
| 4r Bb. Das Amelungenlieb. tr Thl. Bieland ber Comieb.                                                                |
| . Bittich Bielands Cohn. Edens Ansfahrt. gr. 8.                                                                      |
| Rthlr. 2 ober ft. 3. 30 fr. 5r Bo. Das Amelungenlied. 2r Ibl. Dietleib. Gibiche Berrath.                             |
| gr. 8. Rthir. 2. ober ff. 3. 30 fr.                                                                                  |
| Berber, 3. G. von, Gebidte. heranegegeben von 3. G.                                                                  |
| Muller. Rene Musgabe. 8. Rtblr. 2. 10 Rgr. ober fl. 4.                                                               |
| fammtliche Berte, berausgegeben burd J. G. Müller.                                                                   |
| Tafchen . Ausgabe in 60 Bandden. Rtblr. 14. oder fl. 24.                                                             |
| ausgemablte Berte. Ausgabe in Ginem Bande, mit bem Bilbnife                                                          |
| Des Berfaffere in Stabl geftochen und einem Facfimile feiner                                                         |
| handichrift. Rthlr. 8. 10 Mgr. ober fl. 14. 36 fr.                                                                   |
| Der Cib. Rach (panifchen Romangen.                                                                                   |
| Riblr. 1. 71/g Rgr. ober fl. 2. 15 fr.                                                                               |
| illnftrirte Musgabe. 2te mit neuen bolgichnitten ver-                                                                |
| mehrte Auflage. Rthir 4. ober ft. 6. 24 fr.                                                                          |
| Stimmen ber Bolfer in Liedern.                                                                                       |
| Rthlr. 1. 18 Rgr. oder fl. 2. 42 fr. Solberlin , Fried. , Spperion ober ber Gremit in Griechenland.                  |
| 2te Auflage. 2 Bandmen. gr. 8. Rible. 1. ober fl. 1. 45 fr.                                                          |
|                                                                                                                      |
| Berfe. 2 Theile. gr. 8. Rthlr. 3. ober fl. 5. 15 fr.                                                                 |
| Somer's Berte von J. S. Boff. 2 Bande 12.                                                                            |
| Rtblr. 1. 15 Mgr. ober fl. 2. 24 fr.                                                                                 |
| Dracht-Ausgabe in Ginem Bande mit 25 Rupferflichen. Riffe. 6. ober fi. 10.                                           |
| Boragen's Den, in beutiden Reimverfen von Dr. 3. Murn:                                                               |
| berger. 2 Bandden. 12. brod. Riblr. 2. oder fl. 3, 24 fr.                                                            |
|                                                                                                                      |
| Immermann, Rarl, Gedichte Rene Folge. 8. Rthir. 1. 15 Ngr. ober fl. 2. 24 fr.                                        |
| Jovialis, Atellanen. Bine kleine Sammlung dramatischer Dichtungen.                                                   |
| 2 Theile. 12. broch. Rthlr. 2. 25 Ngr. oder fl. 4, 24 kr.                                                            |
| 2te Sammlung. Rihlr. 1. 15 Ngr. oder fl. 2. 24 kr.                                                                   |
| Rerner, Dr. 3., Dichtungen. Dritte febr vermebrte Auflage.                                                           |
| Theile. 8. broch. Rthfr. 2. 10 Rgr. ober fl. 4. 12 fr.                                                               |
|                                                                                                                      |

Rlinger, F. 2B., ausgemablte Berte. Tafchen-Ausgabe in zwolf Banben, mit einer Charafterifif und Lebensffige Rlingers und beffen Bilbniffe in Stablftid. Rtblr. 4. 20 Rgr. ober fl. 8. Rnapp, 21., Evangelifter Lieberfchas in 2 Mbtbeilungen. Belinpapier Rtblr. 2. 15 Der. ober fl. 4. Sobenftaufen. Gin Coffus von Liebern und Gebichten. Dit 6 Abbilbungen. Rtffr. 2. ober ft. 3. 24 fr. Bebichte. Renefte Folge 8. broch. Stiffr. 2. ober fl. 3. 30 fr. Rugler, Frang, Gebichte 8. Riblr. 1. 10 Rgr. ober fl. 2. 15 fr. Lamartine, Miph. De, auserlefene Gebichte. Metrifc aberfest von G. Ochwab. Mit beigefügtem frangofifchem Terte. Rtblr. 1. 10 Rgr. ober fl. 2. Langbein's nenere Gebichte. 2 Theile. gr. 8. Berabgefester Preis: Rible. 1. 5 Rgr. ober fl. 2. Leugu. Dt., Die Albigenfer. Freie Dichtungen. 2te Muffage. 8. Rthir. 1. 25 Mgr. ober fl. 3. - Fauft. Gin Gedicht. Bte Unflage. 8. broch. Rtffr. 1. 20 Mgr. ober fl. 2. 42 fr. \_\_ Gebichte. 2 Theile. 8. Rtffr. 3. ober ff. 5. - Gavonarola. Ein Gebicht. 2te burchgefebene Antlage. Rtfir. 1. 20 Mgr. ober fl. 2. 42 fr. Lichteuftein, Illr. Dou, Frauendienft. Bearbeitet und beraus-gegeben von &. Tiect. gr. 8. Rthlr. 1. 10 Rgr. ob. ff. 2. 24 fr. Lieberbuch, bas, vom Gib nach ber bis jest vollftanbigften Reller'fden Musgabe verbeuticht von G. Regis. 8. Riblr. 2, 10 Dar. ober fl. 4. Lieberdronit, fdmabifde, fur Soule und Dans. 8. geb. 10 Mar. ober 30 fr. Lorene, 3., Theorie ber Dichtfunft. 2 Theile. 3meite, umgearbeitete Muflage. gr. 8. Rtblr. 1. 15 Rgr. ober ft. 2. 42 fr. Matthisson, F. von, Gedichte. Vollständige Ausgabe. 2 Theile. Schreibpapier Rthlr. 3. oder 8. 5. 24 kr. gr. 8. Druckpapier Rthlr. 2. oder fl. 3. 36 kr. Magerath, C. 3., Gebichte. Rtblr. 1. 10 Rgr. ober fl. 2. 12 fr. Maner. C. . Gebichte. 2te febr vermehrte Muflage. 8. Rtflr. 1. 25 Rgr. ober fl. 3. Mengel, 2B., Rarcifus, ein bramat. Dabren. 8. Rthle. 1. 5 Mgr. ober fl. 2. - Rabezahl , ein bramat, Dabrchen. 8. Stillr. 1. ober ft. 1, 36 fr. Mörite, Gd., Gebichte. 8. 2. Auflage. Rthir. 1. 18 Mgr. ober fl. 2, 42 fr.

Rintel, Gottfried, Geoichte. 8. Rible. 1. 10 Rgr. ober fl. 2. 15 fr. Kleist, H. von, Penthesiles. Bin Transrepiel. gr. 8.

Rlingemann, M., Theater. 3 Banbe. gr. 8.

Rthlr. 1. 10 Ngr. oder f. 2. 24 hr.

Rtblr. 4. 15 Mgr. ober fl. 8. 6 fr.

| Mofen, 3.,    | Theater. 8. Reblr. 2. ober fl. 3. 30 fr                                                                                                  |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |                                                                                                                                          |
|               | tallebonifche Ergählungen. Riblr. 1. 20 Ngr. od. fl. 2. 45 fr                                                                            |
|               | as, Lieder. Eingeleitet von Guft. Cowab<br>Rthlr. 1. 5 Rgr. ober fl. 1. 48 fr.                                                           |
|               | , die Schuld. Trauerspiel in 4 Acten. 4te Auflage. 8<br>20 Rgr. oder fl. 1. 12 fr                                                        |
| Ribelungen M  | oth, ber, illuftrirt mit holgichnitten nach Beich                                                                                        |
| nungen        | von Julius Schnorr von Carolsfeld un                                                                                                     |
| Guger         | Meureuther. Tert von G. Pfiger.                                                                                                          |
|               | Rthlr. 4. 20 Rgr. ober fl. 8 cartonnirt Rthlr. 5. ober fl. 8. 36 fr                                                                      |
| Micanber @    | M., Runen. Mus dem Schweb. von Mohnife.                                                                                                  |
| 8.            | . 15 Ngr. oder 54 fr                                                                                                                     |
|               | Pr, Correggio. Gin Tranerspiel. 3te Auflage. 8. Rthr. 1. oder fl. 1. 36 fr                                                               |
| - Mabrchen    | und Ergablungen. 2 Bande. Riblr. 2. oder fl. 3. 24 fr                                                                                    |
| bie Infeln    | im Gubmeer. Ein Roman. 4 Theile. Rtblr 6. 20 Ngr. ober fl. 10. 48 fr.                                                                    |
| Ronig Bro     | ar in Leire. Gine altnorbifche Ergablung.<br>Rible. 2. 5 Rgt. ober fl. 3. 36 fr                                                          |
| Pechlin, Fr.  | DOM , altere und neuere Gebichte. 8. Rithte. 1. ober fl. 1. 45 fr.                                                                       |
| Betrarca's Re | ime, überfest und erläutert von R. Refule und                                                                                            |
| Q. v.         | Biegeleben. 2 Bande. 8. broch.                                                                                                           |
| Medial 15 (C  | Rthlr. 2. 10 Rgr. oder fl. 4.                                                                                                            |
| herausge      | ., Sabeln und poetifche Ergaflungen, in Auswahgeben von S. Sauff. 2 Theile, 12. Mit Pfeffele in Stablflich. Rthlr. 1. ober fl. 1. 36 fr. |
|               | ichtungen epifder und epifd-fprifder Gattung. 8.                                                                                         |
| Uhland        | Rthlr. 1. 20 Ngr. oder fl. 2. 42 fr<br>und Rückert. Ein fritifcher Berfuch.                                                              |
|               | 15 Mgr. oder 45 fr                                                                                                                       |
| platen:Mauer  | munbe, Al. Graf, die Abafiden. Ein Gedich<br>ängen. 8. broch. 25 Rgr. ober fl. 1. 30 fr.                                                 |
| die verhang   | nifvolle Gabel. Ein Luftfpiel. 8. 15 Mgr. ober 48 fr.                                                                                    |
| - Gedichte.   | 8. Mit dem Bildnif bes Berfaffere. Mthlr. 1. 24 Ngr. ober fl. 3.                                                                         |
| - Chaufpiel   |                                                                                                                                          |
| ber roman     | tifche Debipus. Ein Luftfpiel in 5 Acten. 221/2 Rgr. ober fl. 1. 15 fr.                                                                  |
| die Liga v    | on Cambrai. Gefchichtliches Drama.<br>15 Rgr. ober 48 fr                                                                                 |
| aelammelt     | e Berte in Ginem Band. Mit bes Berfaffere Dor                                                                                            |
| trat in @     | btabl geftochen und einem Facfimile feiner Banbichrift Reble. A. 15 Dar, aber fl. 7. 30 fr                                               |

| Platen: Sallermanbe, Al. Graf, gefammelte Berte in 5 Ban-                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ben. gr. 8. Mit des Berfaffere Portrait.<br>Rthlr. 4. 15 Ngr. ober fl. 7. 30 fr.                                          |
|                                                                                                                           |
| Porfer, J. 2., fammtliche Berte. Pracht. Ausgabe in Ginem Band, Mit bem Bildnif bes Berfaffers. Rtblr. 4. ober fl. 7.     |
| - Rene durchans verbefferte Ausgabe. 3 Banbe. Tafden.Format.                                                              |
| Mir bem Rilbnif bes Merfallers.                                                                                           |
| Rthfr. 1. 10 Rgr. ober fl. 2. 15 fr                                                                                       |
| Lieder der Gefinficht nach den Alpen. 8. broch. 2te vermehrte Mufi.                                                       |
| mit dem Bilbnig bes Berfaffers. Mible. 1. ober ft. 1. 45 tc.                                                              |
| Repfch , Moris , Umriffe ju Goethes fauft. 1r und 2r Theil. (tr                                                           |
| Theil 29 Platten. 2r Cheil 11 Platten.) Dit Unvertaungen.                                                                 |
| umrife gu Schillers Fribolin oder ber Gang nach bem Gifen.                                                                |
| hammer. In 8 Blattern. Mit einigen Undeutungen von                                                                        |
| C. M. Böttiger. quer folio.                                                                                               |
| Rthir. 1. ober fi. 1. 40 fr. umriffe ju Schillers Lied von der Glode, nebft Andentungen.                                  |
| In 43 Blattern. quer Folio. Rthir. 4. ober ft. 6. 24 ft.                                                                  |
| Umrife ju Ghillers Rampf mit bem Drachen. In 16 Blattern.                                                                 |
| Mit einigen Andeutungen von C. Al. Bottiger. quer<br>Rolio. Rtfir. 2. 10 Mgr. ober fl. 4.                                 |
| ilmriffe zu Schiflere Degafus im Joche, nebft Andentungen. In                                                             |
| 12 Blattern. quer Folio. Uthlr. 1. 25 Mgr. boer ft. 3.                                                                    |
| Robert, &., die Macht der Berbaltniffe. Gin Erauerspiel. gr. 8. 25 Rgr. ober fl. 1. 21 fr.                                |
| Rampfe der Beit. 12 Gebichte. gr. 8. Rthlr. 1. ober fl. 1. 48 fr.                                                         |
| Die Sochter Benftha's. Gin Trauerfpiel. gr. 8.                                                                            |
| 25 Ngr. ober fl. 1. 24 fr.                                                                                                |
| Rod, ber ungenante, ober Ronig Drendel, wie er ben grauen Red gen Erier brachte. Gebicht bes zwolften Jahrhunderte gr. 8. |
| broch. Riffr. 1. ober fl. 1. 45 fr.                                                                                       |
| Rofenol, oder Sagen und Runden des Morgenlames. 2 Bande.<br>Rthir. 2. 10 Rgr. oder fl. 3. 36 fr.                          |
| Ructert, Fr., Amrilfaid, der Dichter und Ronig. Gein Leben bargestellt in feinen Riedern. 8. Rtblr 1. ober fl. 1. 36 fr.  |
| Rrang der Beit. 2 and. gr. 8. Rthlr. 1. 20 Rgr. ober fl. 2. 45 fr.                                                        |
| Die Bermandt gen bes Abu Geid von Gerna ober die Mafa-                                                                    |
| men bes harred In freier nachbildung. Bre vervollftandigte Mudgabe. 2 Bandchen. 8. broch. Rthlr. 2. 15 Mgr. ober fl. 4.   |
| Leben Jefn. Evangelien Darmonie in gebundener Rede.<br>Riffr. 1. 15 Rgr. ober fl. 2. 24 fr.                               |
| Runen, finnifde. Finnifd und beutfd von Dr. S. M. v. Schröter.                                                            |
| 8. 221/2 Rgr. ober fl. 1. 12 fc.                                                                                          |

| Schent, Ed. von, Chanfpiele. 3 Theile. 8. broch.                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Rtflr. 4. 15 Mgr. obee ft. 7. 21 fe.                                                  |
| Schiller, Gr. b., fammtliche Beete, gefchmidt mit bem Poetcat                         |
| bes Dichtere in Stablflich. Rene Ausgabe in 10 Banben ge. 5.                          |
| Belinpapier Rtble. 6. 20 Rge. ober ft. 10. 48 fe.                                     |
| Bebn Stablfliche bregn. 20 Rgr. obee fl. 1.                                           |
| - fammeliche Beete in 12 Banben. 8. Dit Schiller's                                    |
| Porteat. Rtblr. 4. ober fl. 7.                                                        |
| 24 Polgichnitte biegn. 20 Rgr. ober fl. 1.                                            |
| in Einem Bande. Dit bem Doetedt bes Dichtees, einem                                   |
| Facfimile feinee Danbicheift und einem Anbang. Rtble. 4. 20 Rge. ober ft. 8.          |
| Peachtausgabe in Einem Banbe mit 13 Gtablflichen.<br>Rtfle. 7. ober fi. 12.           |
| Schillere Leben. Beefaft aus Geinneeungen bee Familie und ben                         |
| Radeichten feines Feeundes Roenee. 2te Auft. gr. 8.<br>Rtble. 1, ober fl. 1. 45 fe.   |
| Schlegel, Fr., Gebichte. ge. 8. Rible. 1. 5 Mge. ober fl. 2.                          |
| Schober, Frang von, Gebidte. Riblr. 1. 15 Rge. ob. ft. 2. 24 fr.                      |
| Schott , Arthur und Albert. Welschische Mahrchen. Mit einer                           |
| Binleitung über des Volk der Walschen und einem Anhang                                |
| zur Erklarung der Mährchen. gr. 8.                                                    |
| Rthle. 1, 25 Ngr, oder fl. 3.                                                         |
| Schwab, G., Gebichte. Rene Answahl. Mit bem Bilbnife bes                              |
| Beefaffere in Gtabl geftoden.                                                         |
| Rtfle. 2. 15 Rge. ober fl. 3. 36 fe.                                                  |
| Romangen aus bem Jugenbleben Derzoge Cheiftoph von Bart.                              |
| tembeeg. ge. 8. 25 Rge. obee fl. 1. 24 fr.                                            |
| Chatefpeare, vier Chanfpiele. Uebeefest von Lubw. Tied.                               |
| ge. 8. beoch. Rible. 2. obee ff. 3.                                                   |
| Shatefpeare ale Beemittlee gweice Rationen. Bon St. Gimrod.                           |
| Deobeband: Macbeth. 8. 26 Rge. ober fl. 1. 24 fr.                                     |
| Zimroct, R., Das Ribelungenlieb. 8. Gte Aufl. Reble. 1. ober fi. 1. 45 fe.            |
| Smets , BB. , Gedichte. Bollftanbige Sammlung. 8.                                     |
| Rthlr. 1. 10 Rge. odee fl. 2. 15 fr.                                                  |
| Stöber, Chrenfr., Gebichte. 3te Auflage. 8. Ribir. 1. obee fl. 1. 36"fr.              |
| Tegner, Ef., Arel, eine Romange. Mus bem Schwedifchen von                             |
| Mohnife. 8. 10 Mge. ober 30 fr.                                                       |
| die Prithiofsage. Aus dem Schwedischen von A. von Helvig,                             |
| geborene Freiin v. Imhoff. 2te Ausgebe. gr. 8.<br>Ribir. 1. 10 Ngr. oder 1. 2. 15 kr. |
| Theokritos, Bion und Moschos. Von J. H. Voss. 8.                                      |
| Rthir. 1. 5 Ngr. oder A. 2.                                                           |
| Ilhland, &., Gedicte. S. beod. Mit dem Mildnif Des Deefaffees.                        |

- ute aine, bie poetifche, Gine Sammlung flein-euffischer Boltslieber. 3ns Deutfche überteagen von Fr. Boben ftebt. 8. brech. 20 Rac ober ft.
- Baihinger, 3. G., Diob, bee Urfdeift gemaß meteifd überfest und celattert. 8. brod. Riblr. 1. 7/2 Mg. ober ft. 2. 12 fc. \_\_\_\_\_ Die Pfalmen, ber Urfdrift aemaß metrifc überfent und ceffaet.
- 2 Ranbe. 8. beech. Rible. S. ober fl. 5. 1.5 fe Volfelieder, alte boch und niederedenischen mit Mbandlungen und Unmertungen beeautgegeben von E. Uhhland. it Band-Liederfammiang in 5 Rüchern erfte und pweite Abbeilung, gr. 8. broch. Rible. 8. 12/19, ge. ober fl. 5. 42 fe
- Beber, Beba, Lieder aus Tyrol. 8. Reblr. 1. 15 Mge. ober fl. 2. 30 fr.
- Beffenberg, J. S. von, fammeliche Dichtingen. 6 Banden.
  12. broch. Rtble. 3. 5 Mge. ober fl. 4. 45 fr.
  \_\_\_\_\_ Sulius Bilgerfabet eines Junglings. Gebicht in 7 Gefangen.
- Bieland, C. DR., Menander und Glycecion. 15 Rgr. ober ft. 2. 24 fr.
- Reates und hipparchia, ein Geitenftud jum Menander und Glocecion. 18 Rgr. ober 54 fc. Wolff, Dr. O. L. B., Sammlung historischer Volkslieder der Dent-
- geblig, S. Ch. Frhr. von, Gebinte. Rene Anflage.
- Reblr. 2. 71/2 Rgr. oder ft. 3. 36 fr. bramatifche Berte. tr-ir Theil. 8. broch.
  - Reble. 6. 10 Rgr. ober fl. 10. Cingeln: tr Theil Reblr. 1. ober fl. 1. 36 fr. 2r Theil Reblr. 1. 20 Rge. ober fl. 2. 42 fr.
    - 3r Theil Rthir. 2. ober ft. 3. te. 4r Theil Rthir. 1. 20 Rgr. obee ft. 2, 42 fr.
  - Balbfraulein. Ein Dabroben in 19 Abenthenern. 2te navecanberte Auflage 8. broch. Reblr. 1. 25 Rge. ober ft. 3. -
- Ringenborf, Graf von, Geiftlide Gebichte, gesammelt und ge. fictet von Al. Ruapp. Dit einer Lebenestige und bes Berfaffers Bilbnif. gr. 5. btoch.

Rtbir. 2. 71/2 Rge. cber fl. 3. 36 fr.

K'S

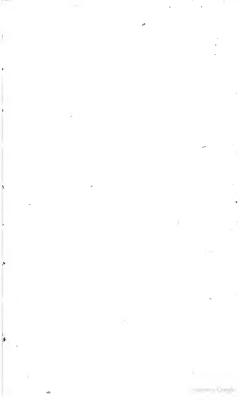











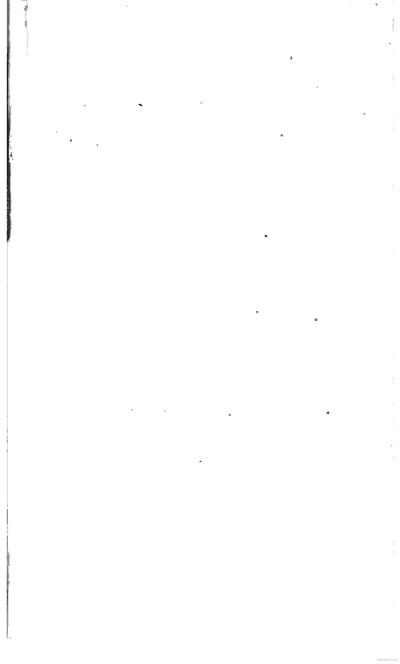

